

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

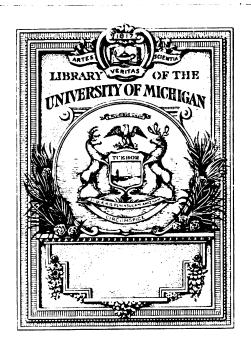



839.87 H720 b : 22

.

.

•

-





•

- ,

•

.

•

· ·

• •

# Ludwig Holberg

unb

## seine Zeitgenossen

pon

Georg Brandes.

Dit bem Bilbniffe Lubwig holberg's in holaftic.

Berlin Berlag von Robert Oppenheim. 1885.



Alle Rechte porbehalten.



Printed in Germany

### ferrn Dr. W. Loewe-Bochum

in treuer Anhänglichkeit .

zugeeignet

nom

verfaffer.

. · 

### Inhalt.

| I.   | Jugenb         |    |     |   |  |  |  | •   |  |  | Seite<br>1 |
|------|----------------|----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|------------|
|      | Zeitgenoffen . |    |     |   |  |  |  |     |  |  |            |
| III. | Beranwachsen   |    |     |   |  |  |  | . • |  |  | 69         |
| IV.  | Geiftesgepräge |    |     |   |  |  |  |     |  |  | 112        |
| V.   | Quellen        |    |     |   |  |  |  |     |  |  | 163        |
| VI.  | Lebenstampf u  | nb | Tol | ) |  |  |  |     |  |  | 218        |

العدد الحقوق الريادارات المرادات المرادات

C.

Tr Imr emilie en Juan de Jarr die Armeger seinerer ir moere für im minit 300 heren Eder lif er Antheast von die durch dagen vielair impression notes had he Warm many Directif unt Slottenene motern Rational accase die midentäufiche we die bieffie destander in de an mention attended decimalities daily according mark, in since Sign, by particular since successive interacionele Enclose il defei Llindri vari, il Nordi . Es war, fam er, wie die Arme Naat en Jahanden für alle Arten lebender Befort. Aus im Kort fann is nad risis Etan und identi un des Cantonina in fammen, ja, fo baufig waren biefe von frember nicht ftäbtilcher, Abstammung, das Benige, gleich Priderg, und Einen ihrer vier Urgrofrater als Eingeborenen bezeichner founten.

ber minder ausgesetzt, in Abgeschlossenbeit von der Um gebung zu versteinern, in keiner Stadt war man so wenng wie hier an die Scholle gebunden.

Roch heutigen Tages, da die Bedeutung Bergens im Berhältniß zu den übrigen nordischen Stadten eine io viel geringere ist, gelten die Bergenser für klare, auf geweckte Köpfe, genießen den Ruf eines lebbasten, empfang-

Branbes, Lubwig Bolberg.

lichen Beiens, der Geichicklichkeit und Freifinnigkeit, Unternehmungsluft und Zungenfertigkeit, und die Stadt —
obgleich noch keine Eisenbahn zu ihr hinführt — ift für
ihren ununterbrochenen Berkehr mit der Außenwelt bekannt. Zu Holberg's Zeit gab es gewiß nicht viele
Städte in Europa, von denen man so leicht wegkommen
konnte wie von Bergen — ein Zug, der wesenlich für
die Charakteristik der Stadt ist und bedeutungsvoll für
biejenige Holberg's werden sollte.

Bergen's Lage in Huseisenform um eine tiefe Bucht, nach allen Seiten von mächtigen Felsen umringt, ist sehr schön. Man verliert in der Stadt nicht leicht das Meer aus dem Gesicht und niemals die umliegende Gesbirgslandschaft; man ist hoch genug gegen Norden, um äußerst selten einen Garten zu sinden, aber auch hoch genug, daß die hellen Sommernächte von außerordentslicher Schönheit sind.

Haturschönheit, aber ihm fehlte nicht der Sinn für die Schönheit nüßlicher Wirksamkeit in der Natur. Er nennt die Lage der Stadt "nicht minder ergößlich als bequem" und hebt mit Stolz hervor, daß die Bucht disweilen, besonders in der muntern Jahreszeit, wenn die Nordlands= und Finnmarks-Fahrer haufenweise kommen, so voll von Schiffen und Böten ist, die Steven an Steven liegen, daß man nur mit Mühe hindurchkommen kann: "Ein vergnüglicher Anblick, sonderlich, wenn sie, wie es jezuweilen geschiehet, schier allesammt auf einmal kommen, hundert und mehr an der Zahl, auf den Wogen segelnd." Nur in Notterdam hat er ein ähnliches Gewimmel von Fahrzeugen gesehen, und nur in Benedig können, wie

hier oben, größere und tiefgehende Schiffe sich vor's Hausthor eines jeden Kaufmanns legen. So viele Böte liegen immerwährend in der Bucht und warten auf Fracht, daß die meisten Besuche hier wie in Benedig zu Wasser vorgenommen werden. Man braucht nur ein Zeichen zu geben, so sieht man die Bergen'schen Gondoliere (Flöt-Männer) um die Wette rudern, um zuerst zu kommen.

"Nichts," sagt Holberg, "kann vergnüglicher sein, als sich in exlichen Minuten gleichsam von einem Lande zum andern gebracht zu sehen; denn sobald als man von der Stadt nach dem Kontor [wo die Hanseaten wohnten] kommet, so sindet man andere Leute, andere Sitten und höret eine andere Sprache."

Aber selbst die nordische Bevölkerung war in damaliger Zeit von äußerst gemischter Abstammung. hanseaten burften sich zwar bem Geset zufolge nicht verheirathen, hinterließen aber natürlich unechte Nach-Schotten hatten sich in so großer Anzahl in fommen. Bergen niedergelaffen, daß viele vornehme Bürger ichottischer Abkunft waren, wie es überhaupt die Regel war, daß fremde Raufleute fich mit Bürgerstöchtern ober -wittwen Die Stadt stand beshalb in hohem Grade verheiratheten. unter ber Einwirkung des Auslandes. Am stärksten viel= leicht war ber Einfluß von Holland. Es giebt, sagt Holberg von den Bergenfern, "feine Nation, welche sie mehr auscopieret haben", als die holländische und zwar sowohl in Bezug auf Sprache wie auf Genügsamkeit und Arbeitsamkeit. Er meint somit, daß die meisten Fertig= feiten und Gelentigfeitsfünfte, welche unter ber Jugend im Schwange waren, von Holland fammten. Er fchilbert das außerorbentliche Leben auf den Straßen Bergens und bemerkt: "Daß sonsten die Jugend hier so lebendig ist, rühret daher, daß manche halberwachsene Anaben an fremden Orten waren, sonderlich in England und Holland, wo die freie Lebensweise ist."

Zufolge ber starken Mischung und Kreuzung des Blutes sah man, nach Holberg's Ausdruck, die Bergenser "viel differieren in Redeweisen, Brauch und Sitten von benen andern Norwegern." Der lebhaste Berkehr mit dem Ausland, das stetige Aufnehmen, Aneignen und Bearbeiten des Fremden mußte nothwendigerweise ein Abermaß von Abwechselung und ungleichartigem Leben hervorbringen, höchst verschieden von dem Anblick, den die Reiche des Königs von Dänemark im Übrigen darboten.

Bur Zeit von Holberg's Rindheit ichreibt ein vornehmer Engländer, ber brei Jahre in Danemark lebte: "Ich habe nie ein Land kennen gelernt, wo ber Sinn ber Bevölkerung mehr nach einem Kaliber und von einer Art wäre als hier. Man findet Niemand mit ungewöhnlichen Gigenschaften, Niemand, ber in besondern Studien ober Geschäften sich auszeichnet; man sieht keine Enthusiasten, keine tollen ober wilben Menschen, keine merkwürdigen Narren ober phantastischen Schwärmer. Sondern eine gewisse Verstandesaleichheit herrscht zwischen Jeder halt sich an den gewiesenen Weg, an das was als vernünftig gilt, was in biesem Land übrigens weber das Schönste noch das Schlimmste ist, und man weicht weder nach rechts noch nach links ab. Doch will ich zu ihrem Lobe noch bemerken, daß der gemeine Mann im Allgemeinen lesen und schreiben kann." (An account of Denmark 1694).

Die Lage Bergens, vereint mit der Racenkreuzung, veranlaßte einen hohen Grad von Wirksamkeit. Seit ältester Zeit stand man mit Großbritannien in Handels=verkehr, später zugleich mit den Färöern, Island und Grönsland, dann mit allen Hansaktädten, ebenso mit Holland, zulet mit den Nordlanden. Gerade während Holland, zulet mit den Nordlanden. Gerade während Hollerg's Heranwachsen erreichte der Handel der Stadt, zufolge ihrer Privilegien und politischer Verhältnisse, den Gipfelpunkt; sie besaß eine Menge bewassneter Spaniensahrer und Grönlandsahrer, Alles in Allem 250 eigene Schiffe.

Thätigkeit, Arbeitsamkeit und Sparsamkeit waren die Tugenden, die im Preise standen. Die Bergenser waren Leute von wenig Complimenten. Seiner Schönen umständlich den Hof zu machen, war für einen Bürgerssohn beschwerlicher als eine Reise nach Spanien zu unternehmen; und die jungen Bürgerstöchter, die "eine absonderliche äußere Modestie an den Tag legten in dem Umgang mit Mannsbildern" gaben den Männern in Bezug auf Rührigkeit und Tauglichkeit nicht das Geringste nach und sahen nicht, wie anderwärts der Fall, auf Stand und seine Lebensart, sondern auf Tüchtigkeit bei einem Freier.

Die Kaufleute waren immerwährend beschäftigt und führten im Nothfall mit eigener Hand die Verrichtung eines Arbeiters aus. Nicht selten sah man vornehme Bürger Tonnen auf die Brücken rollen oder in den Packhäusern ihre Waaren aushissen; darum durfte man es nicht so genau nehmen, wenn ein Bürger einen Gruß nicht erwiderte — es geschah nicht aus Hochmuth, sondern weil man keine Zeit zu Complimenten hatte oder auf die Vorübergehenden nicht Acht gab. Ja, einer der

tüchtigsten Bürger zur Zeit von Holberg's Rindheit, Namens Jacob Andersen, den Holberg mit Bewunderung nennt, haßte den Müßiggang dermaßen, daß er, wenn er einen herumlungernden Burschen auf der Etraße sah, ihn packte und ihm etwas bei sich zu bestellen gab.

Rühlt man nicht, wie die Tugenden, welche mit ber Reit bei Holberg so bervortretend werden sollten: die aroke Genügsamkeit, die Sparfamkeit, die ranloje Thätiafeit theils im Studium ber Menschen, theils in Bucherstudien auf Reisen und daheim — diejenigen find, welche er icon als Rind vor Augen hatte, und wie dieje Umgebung seine Berachtung für Complimente und Baiselesmains, für Zunftwesen, für Bedanterie, für falsche Bornehmheit gefördert hat? Man febe nur ben Stolz, momit er hervorhebt, daß man in ber Stadt "au Ruße geben tann, und biefes gahz bequemlich, fintemalen die gange Strandgaffe mit großen flachen Steinen beleget ift", und das ohne Gefahr, überspripet zu merden aus biefem Stoly quillt bas Lachen hervor über bie erbärmlich gepflasterte Hauptstadt mit ihrem Lurus an Caroffen und Bortechaisen, wo Alle, bis berab zu ben Handwerksleuten, sich fahren ober tragen ließen, und wo manche Damen sich oft monatelang zwischen ihren vier Wänden aufhielten und auf frische Luft, Umgang und Rerftreuung verzichteten, nur weil ihre Kleidung ihnen nicht gestattete, zu Fuße auszugeben.

Und fühlt man nicht in der Bewunderung für jenen . Jacob Andersen, der trot seiner Kaufmannsgröße nicht nur selbst Hand mit anlegte, sondern die müßig Borzübergehenden zu gleichem Thun zwang — einen Keim zu dem Ibeal, das allmählig sich in dem Gemüthe

Holberg's bildete: das Ibeal von einem großen Arbeiter, einem großen Mann, einem großen Regenten? —

Kann man von seinen Jbealen sprechen? kennt man bieselben? Bei lyrischen ober schwärmerischen Naturen liegen sie gewöhnlich gleich auf ber Hand. Aber während man bei Holberg leicht andeuten kann, auf was er hersablickt und was er perachtet, scheint es schwierig, Ibeale bei ihm nachzuweisen.

Er bewundert jedoch über alle Magen einen Fürsten wie feinen Zeitgenoffen Peter ben Großen. Dies ist von feiner Jugend bis in seine späteste Zeit Holberg's unabweichlicher Typus eines großen Mannes. Schon in seiner ersten Schrift: "Introduktion zur Geschichte ber europäischen Reiche" spricht er von der "unsterblichen Ehre", die Seine Czarische Majestät sich erworben, und in einer seiner letten Episteln (ber 533ien, die erft nach feinem Tobe erichien) fagt er, daß in Peter bem Großen "alle die Qualitäten gesammelt waren, so von demjenigen er= beischet werben, deß' ber himmel sich bedient um die größten Dinge ins Werk ju fegen. Denn er mar ein großer König, ein großer Gesetgeber, ein großer Philosophus." Für "sein weises Regiment, seine fürtrefflichen Gesetze und eigenes Erempel" haben ihm die Ruffen so viel Gutes zu verbanken, daß es leicht zu begreifen märe, wenn sie ihn zum Schutzengel bes Landes auserwählten. hatte er zu einer andern Zeit gelebt, fo murbe er ficher "auf die Liste der Götter desezet worden senn."

Dieser Czar, ber sich nicht um ben Glanz und die Uppigfeit bes Hoflebens kummerte, wie sein Zeitgenosse August von Sachsen, auch nicht Krieg um bes Krieges willen führte, wie sein Gegner Karl ber Zwölfte, sonbern im Ausland seine Zeit mit Handwerksleuten und Technikern verbrachte, "um die Dinge zu lernen, so in seinem eigenen Lande mangelten" — er war groß, groß wegen des Nußens, den er stiftete; denn (wie es in einer Holberg'schen Epistel heißt): "Richts außer dem, das nützlich ist, darf groß genennet werden."

Dieser Fürst, ber, wie Holberg selbst, die Brennspunkte der Kultur jener Zeit, Holland und Oxford, bessuchte; ber sich für die gröbste Arbeit nicht zu gut hielt, in Amsterdam kein Logis annehmen wollte, sondern auf dem sogenannten Ostindischen Quai sich ein kleines Haus wählte und mehrere Stunden täglich "mit Axt und Beile zubrachte in Gesellschaft von anderen hollandischen Schiffsbauern, und auch ebenso wie sie gekleibet ginge"; der, obwohl an einem Hose auserzogen, wo Hossart, Prunksucht und die ärgste Unwissenheit herrschte, der "demüthigste, dürftigste und in allen Wissenschaften wohlersahrenste Prinz seiner Zeit" ward — dies ist Holsberg's Held.

Nächst und neben ihm bewundert Holberg als guter Patriot Christian IV., den er verwandter Eigenschaften halber mit Jenem vergleicht. Die Züge, welche er als Beiden gemeinsam hervorhebt, sind solche, die man für sie wie für ihn selbst gemeinsam nennen kann; und es ist bezeichnend für das altväterisch Solide, das Sinfältige und Unverzerrte in Holberg's Natur, daß man die tiefsteigenden Eigenschaften in seinem eigenen Wesen sind, die er besonders an seinen Helden bewundert. Schriftsteller einer späteren Speche waren nur allzuhäusig Zerrbilder ihrer eigenen Ideale.

Jene beiben Regenten waren thätig, ihr Leben "eine Kette ununterbrochener Arbeit, barinnen sie niemals er= mübeten."

Sie wollten Beibe "nicht allein wissen, sondern mit eigenen Augen sehen", wie eine Sache ausgeführt wurde. Darum durchschweifte Peter der Große verschiedene Male das ganze Europa, "um zu sehen wie es zuginge in denen fremden Ländern und darnach sein eigenes zu reformiren."

Beibe goffen ihre Länder in eine andere Form.

Beibe hatten wenig Bedürfnisse, führten ein schlicht bürgerliches Leben, "sowohl in Essen und Trinken als ingleichen der Bekleidung"; Beide fanden sich oft zu Fuße in Privathäusern ein, aber vergaßen darum nicht, wenn die Gelegenheit es erforderte, zu zeigen, daß sie Könige waren. Wenn "Ehre und Nothburft es ers heischete" wurde nichts gespart.

Beibe verstanden gründlich ihre Finanzen — wie Holberg, der einzige dänische Schriftsteller, der durch seine Feber sich ein Vermögen verdient hat.

Beibe schienen zuweilen mit zu geringfügigen Dinsgen sich zu beschäftigen, unterrichteten einsache Handwerksteute, ordneten Küchen- und Kellerangelegenheiten. Mit Unrecht hat man ihnen dies zur Last gelegt; benn Solches ist ein "Beweis vor merkwürdig große Vernunfft und Arbeitsamkeit."

Erinnert nicht auch dieser lettere Zug an Holberg, ber herabstieg vom Parnaß um über die ostindische Kompagnie zu schreiben, oder um die natürliche Entstehung der Biehseuche zu erklären, welche man bald einem Kometen zuschrieb, bald als Strafe für die Sünden des Bolkes betrachtete. (Die zeitgenössische Schrift: "Der un-

vernünftigen Rreatur billigfter Seufzer über bes Lanbes unbänbigfte Sünben.")

Auf was läuft also die Verherrlichung von Czar Peter hinaus?

Auf Wirksamkeit, Vorurtheilsfreiheit, Genügsamkeit, energisches Civilifiren eines roben, barbarischen Landes.

Der große Mann, welcher allein — allein groß, allein aufgeklärt — ein widerstrebendes Bolk civiliürt und moralisch aufrüttelt; welcher ein von Disteln über-wuchertes Feld vorsindet und, zugleich urbar machend und säend, einen fruchtbaren Acker hinterläßt; welcher mit dem Chaos kämpft und es als der geborene Feind und Besieger des Wirrwarrs überwindet; welcher mit Schwertstreichen, mit klaren Gedanken, mit Peitschenhieben, wirklichen oder satirischen, die Welt lichtet — das ist der Mann!

Holberg nennt Peter "einen mirakulösen Mann", welchen "Gott unmittelbarer Weise erwecket hat, einen großen Theil ber Welt zu erleuchten." Und am meisten verwundert er sich, wenn er erwägt, was der Czar da geschaffen und errichtet, wo vor ihm nichts war. Peter ber Große hat eine mächtige Hauptstadt mit einer hohen Schule, mit Festung, Hafen und Flotte gegründet, wo vorher nur einige Fischerhütten standen.

So schuf Holberg, wo vor ihm eine öbe Gegend war, eine Schaubühne, eine vaterländische Geschichte und bie Anfänge zu einer philosophischen, juridischen, ökonomischen und allgemein historischen Literatur.

Manche mögen zwar stugen, daß Holberg's Ideal nicht ein milberes, liebenswürdigeres war — wenn man an diesen seinen Selben benkt, stellt man sich ihn unwillkürlich vor, das Zimmermannsbeil in Holland ober die

Büttelart gegen die Streligen in Rugland schwingend — aber die großen Reformatoren, wie Beter Aleriewis, ber in Holberg's Jugend strahlt, oder Friedrich II., ber bie Begeisterung seines Alters erregt, sind felten mild Holberg felbst mar keineswegs und liebenswürdig. liebenswürdig oder mild. In keinem ber aus jener Zeit aufbewahrten Briefe wird mit Ergebenheit ober auch nur mit Freundlichkeit von ihm gesprochen. berg war auch nicht politisch-freisinnia in der Bedeutuna. in welcher man das Wort jest gebraucht, bergestalt, daß er sich von Peter's ober Friedrich's Despotie hätte zuruckgestoßen fühlen follen. Er war ein aufgeklärter Alleinherrscher wie die Andern, und gleich Diesen ein univer= feller Verstand, der einen Staat civilisirte und dadurch nichts Geringeres bilbete als eine Nationalität.

Doch Jacob Andersen in Bergen hat uns weit von seiner Vaterstadt hinweggeführt.

Wir müssen zurück nach Bergen, ber Stadt, wo Ludwig Holberg am 3. December 1684 als der Sohn eines Offiziers, der von Bauern abstammte, zur Welt kam. Er war von zwölf Kindern das jüngste. Erst ein Jahr alt, verlor er den Vater; erst elf Jahre alt, war er auch mutterlos; so frühzeitig schon ward das Gepräge der Sinsamkeit und Unabhängigkeit des Verwaisten seinem Gemüth aufgebrückt.

Der Bater ist merkwürdig. Christen Nielsen, welscher den Zunamen Holberg von einem der drei im Thrönsbischen gelegenen Höse dieses Namens angenommen zu haben scheint, war ein tapserer Mann, der sich vom gemeinen Soldaten zum Oberstlieutenant ausschwang — ein fast einzig dastehender Zug in jener Zeit, wo nahes

zu alle Offiziere ber Armee, wenn nicht von abeliger Abkunft, eingewanderte Fremde waren: Deutsche, Kurständer, Polacken, Holländer, Schweben, Schotten und Irländer. Er muß sich in den Kämpfen um Rorwegen unter Gylbenlöwe in hohem Grade ausgezeichnet haben.

Von ihm erbte ber Sohn wahrscheinlich ben Hang zu Reisen und Abenteuern; benn Christen Rielsen war in seiner Jugend sowohl in maltesischen als in venetianischen Ariegsdiensten und hatte, aus Luft sich in der Welt umzusehen, Italien zu Fuße durchwandert. Der Sohn theilt diese Züge nicht mit, ja kannte sie vielleicht garnicht; aber es scheint, als ob der Trieb, den sie bestunden, ihm im Blute gelegen.

Er stand in Ansehen, der Bater; und der Sohn führt mit Stolz den Ausruf an: "Ach, seid Ihr Christen Rielsen's Sohn!" der unter Offizieren und Gemeinen die Einleitung zu einer Aufzählung von des Baters Tugenden zu sein psiegte. Von ihm hat der Sohn wahrscheinlich Phantasie und Muth geerdt; sein Wis dagegen scheint von mütterlicher Seite herzustammen: er bezeichnet den Bruder seiner Mutter, Peter Lem, als einen sehr witzigen Kopf und einen wunderbar munteren Mann (mirae festivitatis). Die Familie war noch nach dem Tode des Vaters wohlhabend; aber Bergen's Brand im Jahre 1686 vernichtete ihren Wohlstand gänzlich.

Sobalb ber Knabe sprechen konnte, kam er in .bie beutsche Schule ber Stadt; bänisch lernte er von ben Gassenjungen. Nach einem Aufenthalt bei einem Berwandten im Gubbrandsthal besuchte er von seinem zwölsten bis zum achtzehnten Jahre die Lateinschule in Bergen, beren Rektor Sören Lintrup — später Universitätspro-

fessor und als solcher Holberg's Collega — ein tüchtiger Lateiner und ein im Stile der Zeit hervorragender Theosloge, besonders aber ein angesehener lateinischer Disputationen tator war. Er sührte daher lateinische Disputationen in seiner Schule ein, ja reserirte sie selbst in einer in Lübeck herauskommenden Zeitschrift, wo die Namen der Schüler und ihre weisen Worte über "Gnade und Vorhersbestimmung" und ähnliche Themata gedruckt zu lesen standen. Wahrscheinlich ist somit schon zur Schulzeit der Grund gelegt worden zu dem Abscheu gegen das lateinische Disputirwesen, welchem Holberg wieder und wieder Ausdruck giebt, ja den er dis zu seinem Tode bewahrt.

Der mädchenhaft aussehende, schmächtige, frühreise Knabe bewies in der Schule Selbstgefühl und Stolz, ertrug keinen noch so leichten Klapps von einem Lehrer, und nahm an den Belustigungen der Kameraden nicht Theil. Zwei Eigenschaften, die er sein ganzes Leben hindurch bewahrte, verrieth er schon als Knabe: er war hitig und er war spöttisch.

Eine neue große Feuersbrunst in Bergen trieb im Jahre 1702 Holberg nach Ropenhagen, wo er studiren wollte. Er kehrte wegen Armuth sogleich zurück, ward Hauslehrer auf Boß' Pfarrhof und zeigte sich in dieser Sigenschaft so streng und ungeduldig, daß ihm schnell aufgesagt wurde, ging 1703 wieder nach Kopenhagen, machte im Berlause eines Jahres sowohl das philosophische als das theologische Examen, verlegte sich aber dennoch mehr auf Französisch und Italienisch als auf Metaphysik und Theologie — zog dann (gleichwie der Held seines Romanes Niels Klim) wieder zurück nach Bergen, arm,

auf die Milbthätigkeit von Verwandten angewiesen, wurde von neuem Hauslehrer, diesmal bei einem Lektor Smith, der zwanzig Kinder hatte, fiel aber über die Tagebücher her, welche sein Brodherr auf seinen Reisen in der Jugend geführt — und zum ersten Mal wurde er von einer heftigen Reiselust ergriffen.

Man ist gewohnt, sich Holberg blos als Repräsenstanten bes Verstandes vorzustellen, das streng regulirte Leben seiner späteren Zeit führend, unempfänglich für Abenteuerlust, wie auch für Erotif und Begeisterung, trocken ironisch, trocken satyrisch, krittlich und hagestolzmäßig — er ist uns nicht Dichter in dem Sinne, wie die Schriftsteller der späteren Zeit es sind.

Mit Recht kommt es ben Dänen in hohem Grabe poetisch vor, wenn sie ersahren, wie ihr großer Lyriker Ewalb ein halbes Jahrhundert später schon als Knabe von Kopenhagen nach Hamburg durchbrennt, in preußische Kriegsbienste geht, darnach zu den österreichischen Truppen überläuft, Tambour und Unterossizier wird, an blutigen Schlachten und Sturmangriffen theilnimmt, in Prag am Tode liegt, in Dresden bombardirt wird und endlich, als er anderthalb Jahre darauf zurücksehrt, noch nicht sein siebzehntes Jahr erreicht hat.

Ewald war ein romantisch-heroischer Geist, der, wenn er die Ausbeute seiner Reisen summirt, im Stile seiner Zeit erwähnt, "Berge und Feldschlachten und in dichten Wäldern einsam gelegene Mönchsklöster" gesehen und "das Wunderbare, das Große, das Wollüstige in der Natur" fühlen gelernt zu haben.

Ist aber ber wenig sentimentale Holberg in geringerem Grabe Poet, wenn er im Alter von neunzehn

Jahren mit 60 Thalern in ber Tasche auf seine erste Reise sich begiebt und zwei Jahre später mit 100 Thalern im Säckel seine zweite Reise antritt? - Sein Reiseleben dauert weit länger als das Ewald's und ist kaum minder Auf seinen brei erften Reisen bleibt er, abenteuerlich. mit turzen Zwischenräumen, fünf und einhalb Jahre fort. Er geht zu Rufe von Amsterdam nach Aachen und zurück. fo arm, daß er sich weiter bettelt ober vor den Thüren um Brod fingt. Er wandert (zu Ruße) von Paris nach Rom und von Rom gang zurück nach Amsterdam, lebt zwei Jahre in Orford, ein Jahr in Baris, liegt todfrank in Genua, hat fast immer das Fieber, fampft gegen daffelbe wie gegen die bitterste Noth mit unerschrockenem Muthe, lernt jeden Volksichlag und alle Stände kennen: französische Geiftliche und englische Studenten, hollandische Schiffer und spanische Mönche, beutsche Gelehrte und italienische Schauspieler, Diebe in ber Rähe und Seeräuber aus der Entfernung.

Seine Wanderjahre folgen nicht auf seine Lehrjahre: seine Lehrjahre sind Wanderjahre. Weder geschwächte Gesundheit noch Armuth hindern ihn, Alles aufzusuchen, was für ihn sehenswürdig und wissenswerth ist. Er unterrichtet in Musik und in Sprachen um so lang' als möglich sich an einem Orte aushalten zu können, oder er läßt sich als Mentor engagiren; er versucht, durch äußerste Sparsamkeit der Armuth und durch die strengste, genügsamste Diät der Körperschwäche abzuhelsen. Er ist stein eigener Arzt, in Rom sogar sein eigener Koch. Will man sein Bild festhalten, so sieht man ihn auf einer Ziehfähre durch die Provence geschleppt, aus Sparsamsteit Tag und Nacht auf dem Verdeck sitzen; oder man

٠.

findet ihn auf dem mittelländischen Meere, fröstelnd auf der offenen Felucke, als der Ruf "Seeräuber!" ertönt — und er mitten in der "Schlachtordnung", bleich, mit gezogenem Degen dasteht, in der Bestürzung den heiligen Antonius mit derselben Andacht anrusend wie die Uebrigen, gleich darnach über sich selbst lächelnd, nie von seiner Laune verlassen, nicht einmal dei einer solchen Gelegenzheit, und ebenso wenig, als er, kaum der Gefahr entronnen, aus Dürftigkeit von Civitavecchia nach Rom zu Fuße gehen muß, wo es damals dermaßen von Schlangen wimmelte, daß er weder stille stehen kann noch sich niederlegen dars.

In seiner Wohnung in Rom ist das ganze Haus von Schauspielern überfüllt; denn Weihnachten ist vorsüber, und zehn oder zwölf Schauspielertruppen sind auf einmal nach der Stadt gekommen. Holder wohnt Thür an Thür mit einem von ihnen und lernt solcherweise die freieste dramatische Kunst der damaligen Zeit — Commedia dell' arte — kennen, wie er in Paris, wenn Wolière gespielt, wurde, Zeuge der höchsten dramatischen Kunst jener Zeit geworden war.

Er erforscht auf seiner Reise Menschen mehr als Bücher, wie er sagt. Und boch locken die Bibliotheken ihn überall an sich, doch studirt er ununterbrochen die Schriftsteller des Alterthums und seiner Zeit; all' die Berühmtesten scheint er durch und durch gekannt zu haben.

Was für eine Begierbe ist es, die ihn so mächtig treibt? — Wißbegier und Befreiungsbrang. Man spürt es schon, wenn man beachtet, daß sein Weg ihn zuerst nach Holland führt, denn in Holland fanden alle die freiesten und den Gesahren am meisten ausgesetzen Denker des Zeitalters eine Freistatt und eine Buchdruckerpresse. Von seinem kurzen Aufenthalt in Kopenhagen — damals eine mittelgroße, unreinliche, fpiegburgerliche Sauptstadt — und an der Universität daselbst — damals eine Copie von einer ber kleineren beutschen, wo Latein, Bebanterie und Orthodoxie souveran waren — hatte er den Gin= brud empfangen, bag bier nichts zu lernen fei. später, in seiner Schrift: "Dannemarcks und Norwegens geistlicher und weltlicher Staat", bemerkt er, bag außer ber Theologie kein Studium an der Universität mit irgendwelchem Eifer betrieben werde. "An dieser Academie findet man fast Niemand außer Theologi, also daß bie Bahl von benen anderen sich kaum auf ein douzaine erstrecket, daher kömmt es, daß, so ein Professor Juris, Medicinae ober Philosophiae publice lesen will, so hält er es vor ein Glud, mann er bren ober vier Zuhörer haben fan, bahingegen Theologorum, berselbigen Lectien und Collegien wimmeln von Studenten." Zwar wird Philosophie gelehrt; "aber unter selbigem, mas unsere Studenten Philosophie nennen, begreifet man weder Philosophia Moralis noch Naturalis, fondern alleine Logica und Metaphysica, so sie Introduction oder Wegweiser zur Theologie nennen, mas maffen Biele großen Werth barauf legen."

Mit andern Worten: man lebte in einem theologischen Dunstkreis, athmete als Lebenslust all' den Staub ein, den die Kämpfe der Reformationszeit aufgewirdelt. Die resormatorische Begeisterung war seit lange todt, doch hatte sie die theologische Scholastif als Erben hinterlassen. Von Ansang an waren allerdings Resormation und Humanismus Hand in Hand gegangen; dann hatte

in Deutschland die Reformation angesangen, den Huma= nismus zu bekämpfen. In Dänemark hatte man die Existenz des Humanismus vergessen.

Unterbessen hatten ringsum in Europa die Kämpse zwischen den verschiedenen christlichen Setten: zwischen der Hochtische und den Puritanern in England, den Kathoslifen und Huguenotten in Fraktreich, den Gomarianern und Arminianern in Holland, und zwischen Lutheranern und Reformirten nicht weniger als zwischen Lutheranern und Katholiken in Deutschland und der Schweiz, eine große Bewegung hervorgerusen, deren gemeinsames Werkmal ist: daß die Vernunft sich langsam von dem Druck der Offenbarung, die Rechtswissenschapet von dem der Theologie und der Staat von dem der Kirche befreit. Den empörenden und vernunftwidrigen Ketzerversolgungen gegenüber wird das Gebot der Duldsamkeit verkündigt.

In Frankreich war die Befreiung durch Montaigne begonnen worden, in Gestalt von Zweisel eines Weltkindes; in England war sie mit Herbert und Blount als "freies Denken" aufgetreten, das die Vernunft zum Richter über Wahres und Unwahres einsette; in Holland hatte Hugo de Groot das Prinzip des Volksrechtes in der Menschennatur, nicht in den zehn Geboten, gesucht und gefunden. In der Regel suchen diese Denker, obsichon sie niemals von der Bibel als Ausgangspunkt ausgehen, zu derselben zurück zu gelangen, indem sie die Uebereinstimmung ihrer Resultate mit der Offenbarung darthun, falls diese nur "vernünstig" ausgeseigts wird.

Und nun entwickelt fich ber englische Deismus von Herbert bis Locke, ber französische Zweifel sich von Montaigne bis Pierre Bayle; in Deutschland wird Bayle

erörtert, bekämpft und scheinbar widerlegt durch Leibnig, bessen berühmte Theodicee ein Versuch ist, den Gotztesglauben vor Bayle's Kritik zu retten, und Hugen Grotius gewinnt in Deutschland Schüler wie Pusendorf und Thomasius.

Die Frage liegt nabe, welches Studium Holberg in Orford besonders getrieben und was er so eifrig in Paris und anderwärts gelesen habe. Man entnimmt bies weniger aus feiner Lebensbeschreibung, als aus seinen frühesten Schriften. Ginzelne Namen begegnen Ginem fortwährend. Zuvörberst berjenige Bierre Banle's; feiner vielleicht fommt so häufig bei Holberg vor. schildert höchst lebendig, wie in Paris die Studenten frühzeitig des Morgens vor der Thur der Mazarin-Bibliothek ftanden und, fobald diefelbe geöffnet murbe, um die Wette hineinstürzten, wie um den Preis für ein Rennen zu gewinnen; benn wer zuerst kam. burfte Bayle's Lexikon lesen. Er selbst war begierig genug, bas Werf zu ftubiren. In ber Minerva-Bibliothef zu Rom weiß er, obschon die Lecture verboten ist, daffelbe einem unwissenden Bibliotheksdiener abzulisten, muß aber. als hies entbect wird, die Erlaubniß, das Buch zu lefen. fich in zwei verschiedenen öffentlichen Büchersammlungen. jedoch vergebens, einholen.

Bayle, welchen Ludwig Feuerbach den "Guerillahäuptling aller antidogmatischen Polemiker" genannt, war. Voltaire's großer Vorgänger, der lebendige Widerspruch zwischen Vernunft und Glauben, beständig die Vernunft gegen die Uebergriffe des Glaubens sichernd, wein auch beständig darnach trachtend, sich mit dem Glauben zu vertragen, scharssinnig und spitzsindig, dialektisch, unwiderleglich, ja in seinen Angriffen unbestreitbar, inssofern er nicht selbst theils aus Borsicht, theils aus Skepsis Satz gegen Satz stellt.

Nächst ihm ist vielleicht Christian Thomasius ber fremde Denker, welcher am tiefsten auf holberg's Jugend eingewirkt hat. Er ift, wie schon ermähnt, Hugo Grotius' Schüler. Dieser holländische Denker mar ber Erste, welcher im Gegensat zu ber früheren und späteren — lutherisch theologischen und Boffuet'ichen — Lehre, baß bie Könige "von Gott eingesett find als feine Statthalter auf Erben, gleichwie Götter find und gewissermaßen Theil haben an ber göttlichen Unabhängigkeit", ben Sat aussprach: baß bas Volk es sei, welches von Anfang an die Majestät ber Fürsten geschaffen, indem es ihnen die Macht übertragen habe. Souveranität ift für ihn eine Bestimmung, bie in eigentlichem Sinne nur bem Staate, als Ganzes genommen, zukommt. Der Fürst hat fie lediglich als Organ bes Staates inne, fo daß die Fürstensouveränität von ber Staatssouveränität abgeleitet ift. Darum fällt, wenn ein Wahlfürst mit Tobe abgeht ober wenn ein erbliches Fürstenhaus ausstirbt, die höchste Staatsmacht immer wieder an das Bolk, von dem fie ausging, zuruck.

An Grotius schloß sich Samuel Pufendorf an, ein äußerst scharsfinniger deutscher Rechtsphilosoph und Historiker, den die tüchtige schwedische Regierung in ihren Dienst zog, wie Schweden früher unter Oxenstjerna's Regiment Grotius angestellt und benützt hatte. Pufenborf, für den es galt, dem Recht eine andere Grundslage zu geben als diejenige, welche man im Gesetz Mose gefunden oder in der bloßen Zweckmäßigkeit fand, sindet das sittliche Fundament des Rechtes in der

fogenannten natürlichen Religion (bem Deismus), die nach seiner Auffassung das kräftigste Band der Staatsgefellschaft ist. Unmittelbar ist der Staat natürlich Menschenwerk, obschon man behaupten kann, daß er mittelbar von Gott stamme. Die Vorstellung von der Königlichen Majestät direkt von Gott ableiten zu wollen, widerstreitet seiner Ansicht nach der Vernunft: "Es ist ein krasser Aberglaube, daß der von Menschen zum König frei gewählte Mensch nach der Wahl plöglich mit einem göttlichen Geiste erfüllt sein und daß Gott nun auf einmal für diesen Fürsten ein ganz besonderes Interesse hegen sollte, wie er es für andere Menschen oder Völker nicht hegt."

Die Hauptsache war, daß Pufendorf von der Autorität ber Kirchenlehre absah und nur auf dem Wege vernünf= tiger Forschung das natürliche Recht finden wollte. Gegner stellten eigentlich die Möglichkeit nicht in Abrede, daß es eine natürliche Religion und ein Naturrecht im Gegensat zu Offenbarung und positivem, geschriebenem Gefet gebe; aber fie maren von bem völligen Genügen ber Orthodoxie und von der Schwäche und Unzuverläffigkeit ber Vernunft so überzeugt, daß sie mit Furcht und Abscheu eine befreite Wissenschaft hervorkeimen sahen und bieselbe einer Sitelkeit und einem Hochmuth zuschrieben, bie eines Christen unwürdig seien. Siergegen macht Bufendorf folgende Betrachtung geltend: "Ein Philosoph ist ein Philosoph, sei er nun Christ oder Beibe, beutsch ober welsch, gerade so wie es unwesentlich für einen Musiker ist, ob er einen Bart träat ober nicht. Philosophie zieht keinen Nuten aus seiner Tändelei mit ber Theologie; bergleichen schürt nur die Zwietracht. Wie die Geometrie und die Chirurgie keine christlichen

Wissenschaften sind, so auch nicht die Logik. Es nütt nichts, über die Verderbtheit der menschlichen Vernunft zu jammern, denn dieselbe ist göttlichen Ursprungs und die edelste Gabe. Ist sie so verderbt und unsicher, daß man zu den logischen Schlüssen kein Zutrauen haben kann, so stürzt auch das Lehrgebäude der Theologie zusammen, das vermittels dieser selben Schlüsse aufgeführt ist."

Busendors's Wirksamkeit wird unmittelbar von Holberg's älterem Zeitgenossen fortgesetzt, dem großen deutschen Rechtsgelehrten Christian Thomasius, dem ersten deutschen Universitätsdozenten, der — vom Jahre 1688 an — Vorlesungen in deutscher Sprache hielt. Er war der erste Herausgeber einer Monatsschrift und solcherweise Begründer der deutschen Journalistik; ferner Verfasser einer Schrift, die den Beweis lieferte, daß Reterei kein straswürdiges Verbrechen sei, wie von einer anderen, die entwickelte, daß die Herenprozesse auf Aberglauben beruhten und daß der Verkehr der Heyen mit dem Teufel nur die Ausgedurt einer kranken Phantasie sei — endlich der energische und unverdrossene Bekämpfer der Tortur.

Kurz vor Holberg's Zeit hatte, er einen Zusammensstoß mit Dänemark gehabt. Denn ba ber bänische Hospprediger Hector Gottstried Masius im Jahre 1687 eine bem König gewidmete Schrift herausgegeben: "Das Insteresse der Fürsten an der wahren Religion", worin er das für die Fürsten Vortheilhafte in dem lutherischen Dogma, daß die Königsmacht unmittelbar von Gott herzühre, hervorhob und die andern Religionsformen, insbesondere die resormirte, als verdächtig und in ihrem Wessen aufrührerisch schilderte; und da Thomasius das

Bort ergriffen gegen die Unanständigkeit, die Religion beshalb anzubesehlen, weil sie zeitliche Bortheile mit sich bringe, und nachgewiesen hatte, theils daß die Königs: macht unmittelbar auf Nebertragung vom Bolke beruhe, theils daß die Reformirten ebenso gute Unterthanen sein könnten wie die Lutheraner: ließ Masius diese Schrift öffentlich in Kopenhagen durch den Henker verbrennen, ja brachte sogar den König von Dänemark dahin, dem Kurfürsten von Sachsen einen Brief zu senden mit der Forderung, Thomasius für diesen seinen Widerspruch gegen den dänischen Hosprediger eremplarisch zu straßen — ein Schritt, der späterhin Thomasius Absehung, Censur und Wegreise von Sachsen mit sich brachte.

Die erste Schrift, welche Thomasius beutsch berausgab, batte jum Gegenstand: "Welcher Gestalt man ben Franzosen in gemeinem Leben und Wandel nachahmen folle?" - und hierin bot er ber ftubirenden Jugend ein Collegium über die Grundregeln, "vernünftig, klug und artig zu leben." Dies mar die erste beutsche Borlesung. Scherzend weist er in dieser Abhandlung die in Deutschland gang und gaben Klagen über Nachahmung ber Frangofen gurud. Er rühmt im Gegensat zu ben beutichen die frangösischen Gelehrten, weil sie nicht nur meiftentheils ihre Bücher in ihrer eigenen Sprache beraus: geben, sonbern auch die alte und fremde Literatur ins Französische überseben. Er rath bazu, sie nachzuahmen, "benn fie find boch heut zu tage die geschicktesten Leute, und miffen allen Sachen ein recht Leben zu geben." Aber bas versteht sich: wer Alexander ben Großen nachahmen will, hat barum just nicht nöthig, "ben Ropf ichräg zu tragen." Man folle fich bestreben, ben Franzosen nahe zu kommen in honetter (b. h. unpebantischer) Gelehrsamkeit, beauté d'esprit, gutem Geschmack und Galanterie (b. h. angenehmer Form).

Thomasius' Beispiel war es, das Holberg befolgte als er, in der Zeit zwischen seiner zweiten und britten Reise in töbtlicher Geldverlegenheit, ben Studenten burch Anschlagzettel, "nicht Sprachunterweisung, sonbern einen Schat von ausländischen Sachen" fprach; er bekam Ruhörer genug, aber fein Gelb von ihnen. Thomasius war's, den er auf seiner Reise suchte; doch hatte er den Kummer, daß der berühmte und bewunderte Mann nur von der rauben Jahreszeit, dem kalten Wind und andern alltäglichen Dingen mit ihm sprach, ba er keine Luft fühlte, fich mit einem so jungen Menschen auf wichtigere Gegenstände einzulassen; vielleicht trug auch ber Umstand bazu bei, daß Holberg als Dane aus bem Lande mar, das dem aroken Gelehrten so manche Kränkung bereitet und ben Anlaß zu seiner Verfolgung gegeben hatte.

Indeß, Christian Thomasius blieb, wie Holberg in seiner Lebensbeschreibung sagt, gemeinsam mit Grotius und Pusendorf sein ständiges Musterbild. Holberg milbert ihn, wenn er ihn bearbeitet, um nicht Aeußerungen zu wiederholen, die kürzlich so lautes Geschrei erregt hatten. Er schreibt seine erste Schrift, die historische "Introduktion" nach Pusendors's Methode und nennt sein zweites Werk "Introduktion zur Kenntniß vom Naturund Volksrecht", "ausgezogen aus denen vornehmsten Juristen, insonderheit aus den Schriften Grotii, Pusendorfs und Thomasii." Er will weniger als selbstständiger Verfasser auftreten, als dem Mittheilungsdrang, der ihn stets erfüllt, Lust machen, indem er seine Landsleute über die

Hauptzüge jener neuen, großartigen und rationellen Entwickelung der Rechtsbegriffe aufklärt, die im Aussland geschaffen war.

In Danemark mar bie Gahrung ber neuen Zeit nur einigen feche, sieben unter ben Gelehrteften oberflächlich bekannt. Das Ginzige, mas man von den geistigen Bemeaungen bes Auslandes begriff, mar, daß sie fammt und sonders von der Orthodoxie abwichen. Darum machte man keinen Unterschied zwischen Deisten und Atheisten; auch die Deiften waren Gottesleugner, insofern ihr Gott nicht ber Bibelgott ber Rechtgläubigen war. Ja, man warf bie Pietisten in einen Topf mit ben anbern -isten, ba man auch bei ihnen einzig ihr Abweichen von der strengen Orthodorie vor Augen hatte; ein Reter wie Tho: masius neigte ja zum Bietismus. Vor ben Namen Atheisten und Bietisten hatten die Schriftsteller gleichen Noch für Erich Pontoppidan ist das Wort Schrecken. Pietist ein unheimliches, anstößiges Wort, welches er ungern völlig ausschreibt. Wie er nicht "Boltaire" schreibt, fondern "B.", so nicht gerne "Bietisten", sondern "B . . . . ften."

Hatten auch ein paar Professoren an der Universität zu Kopenhagen lateinische Borträge über Grotius und Pusendorf gehalten, so war die Lehre dieser Männer doch der großen Menge ganz unbekannt, wenn man nicht eben wußte, daß dieselbe früher in Dänemark leidenschaftslich verworfen worden. Durch Holberg ward die neue Grundanschauung üblich, man gewöhnte sich an die Borstellung von einem natürlichen Rechtsgesühl und einer den Consessionen zu Grunde liegenden Religion. Die Lehre, daß das Königthum nicht unmittelbar göttlichen Ursprungs sei, war zwar ihrem Wesen nach für die unum-

schränkte Gewalt in Dänemark wie anderwärts äußerft gefährlich; boch weber Holberg felbst noch Jemand anbers zog die Consequenz daraus — Holberg nicht, weil er bei feiner Borliebe für die alleinige Gemalt, beson= bers für den aufgeklärten Absolutismus, der das Ideal einer Staatsform für fein und mehr noch für bas folgenbe Zeitalter war, gang ebenso conservativ in feiner speziell politischen Tendenz wie revolutionär rationell in seinem allgemeinen geiftigen Streben war. Die frembe Kritik der Grundlage der Alleingewalt, die er sich aneig= net, untergräbt biese Grundlage nicht für ihn, weil er die dänische Königsmacht vor Augen hat, und von seinem speziell banischen Standpunkt aus fie für bie Staatsform hält, welche (wenn auch auf Kosten ber Freiheit) die größte Gleichheit zwischen Burgerftand und Abel bebeutet und fichert.

Auf dem allgemein geistigen Gebiet ift es, bag eine Kluft zwischen bem jungen Holberg und seinen Lands= Als er von feinen Reisen gurucktommt, leuten besteht. ben Kopf voll von all' ben philosophischen Problemen bes Zeitalters: wie weit biese Welt die benkbar beste ober eine unvollkommene Welt sei; wie die Eristenz Got= tes mit ber bes Bofen fich vereinigen laffe; ob Des= cartes mit feiner Wirbeltheorie ober Newton mit feinem Gravitationsgeset Recht habe — ba, findet er seine Landsleute mit lauter theologisch = scholaftischen Fragen beschäftigt, sofern sie nicht geradezu in heidnisch-drift= lichen Aberglauben versunken sind. Man hält die Reinheit der lutherischen Abendmahlslehre gegen die Calviniften aufrecht; man glaubt an Beschwörungskunfte, an Himmelsbriefe und Teufelsverschreibungen, an Vamppre und Besessen, an die Nachtmahr und andere Hexen; man disputirt darüber, ob ein Mensch auf natürliche Weise sich in eine Salzsäule verwandeln könne, ob Maria dei Jesu Geburt den Beistand einer Hebamme bedurfte, ob sie als jungfräuliche Mutter Geburtswehen hatte, ob das Kind, als göttliches Kind, bei der Geburt schre oder nicht, und ob Gott, falls er gewollt, als Schwamm oder als Frosch hätte zur Welt kommen können.

Indem Holberg von der Morgenröthe des achtzehnten Jahrhunderts, die ihr Licht über Europa warf, heimkehrt, begegnet er in Dänemark der langen Nacht des sechzehnten Jahrhunderts. Darum sieht er von Anbeginn seinen Beruf darin: als Aufklärungsschriftsteller zu wirken.

Sein Wesen war der klare Verstand; und selbst wo er seinerseits einen Rest von Aberglauben bewahrt (wie wenn er, trot seiner Üeberzeugung, daß die allermeisten Gespensterzeschichten falsch sind, doch nicht die Eristenz der Gespenster zu leugnen wagt, ja sicher ist, selbst einmal eines gesehen zu haben) — sogar da spürt man deutlich, wie rationell er ist, indem er mit Leidenschaft und Geist die Meinung bekämpst, es sei der Teusel, welcher spuke, und eine Art naturphilosophischer Erklärung zu geben versucht (Epistel 379).

Er hatte das Gefühl, vor einem Augiasstall voller Aberglauben und Pedanterie zu stehen, den zu reinigen es galt. Während er den Ideenstrom des Auslandes der Heimath zuführte, leitete er in der That ein neues Jahrhundert in einen abgelegenen Winkel, wo die Zeit stille stand.

Er mußte bedächtig zu Werke gehen, so jugendlich kampflustig er auch war; und jett, aus der weiten Entsernung gesehen, kann es scheinen, als sei Holeberg ein vorsichtiger oder, wie der alte Historiker Jens Möller sogar sagt, ein furchtsamer Mann gewesen. Bestrachtet man ihn im Zusammenhang mit seiner Zeit und seinem Land, so fühlt man, wie kühn er war, wie er von Anfang an ganz allein stand, und welch ein siegesgewisses Selbstgefühl dazu gehörte, ohne irgend eine Macht hinter sich, mit der Bildung seiner Zeit nicht weniger als mit deren Aberglauben gegen sich und mit der Censur über sich, den herrschenden Vorurtheilen die Spitze zu bieten.

Am auffallenbsten jedoch ist Holberg's Muth und Berdienst auf dem religiösen Gebiet. Sein Kampf für freie Forschung auf der einen, Duldsamkeit auf der andern Seite, der sich durch sein ganzes Leben erstreckt, ist vielleicht der werthvollste, den er geführt.

Der leibenschaftliche Riegels übertreibt nicht sonderlich, wenn er schreibt: "Ohne Holberg's Sinfluß . . . würde die Nation rein in den Tand der Gottesfürchtigfeit versunken sein und gewiß sehr wenig gesunde Bernunft für den eigenen Gebrauch behalten haben . . . Holberg's Schriften bewahrten doch die Denksreiheit einigermaßen, so daß er allein im Stande war, gegen 2000 Priester und [unter Christian VI.] gegen den ganzen Hof zu arbeiten, daß die Seelenfreiheit nicht völlig erstickt wurde."

Es hat nicht an Klagen gefehlt, daß Holberg seine Zuflucht zum Ausland nahm, mit dem Geimischen brach, das Fremde einführte, als er die dänischenorwegische Literatur begründete.

N. M. Petersen, der Verfasser der einzigen größeren dänischen Literaturgeschichte, klagt: "Der alte Norben ist für ihn nicht vorhanden; die bänische Literatur liest er nicht, und wenn ja, so widerstrebt sie ihm. Wenn man Geschmack an Bayle gefunden — kann man alsdann alte Gebetbücher lesen? wenn man sich an Boisleau ergöht — kann man noch Gefallen an Sören Povelsen sinden?" Er wirft Holberg sein Uebersehen der sprachlichen Ansänge eines Vedel und Peder Syvvor, seine Geringschähung der Bolksbücher und Volksslieder.

Aber wie kann man forbern oder erwarten, daß Holberg im Mittelalter Anderes und mehr gesehen haben sollte als sein ganzes Zeitalter sah; wie kann man sich barüber wundern, daß das Stück Mittelalter, welches er in seiner unmittelbarer Nähe hatte, ihn zurückschreckte!

Und es ist überhaupt ein Aberglaube, daß irgend eine Nationalliteratur in Europa abgeschlossen von der Außenwelt sich entsaltet habe. Selbst das scheindar hier im Norden unbedingt Ursprüngliche, selbst die isländischen Sagen befinden sich (wie Ernst Sars nachgewiesen) im Zusammenhang mit einer großen allgemein europäischen Literaturbewegung, entstehen unter beständigem Verkehr mit dem Ausland und beginnen als Uebersehungen und Bearbeitungen, dis der gelehrte isländische Häuptlings Priester volle Originalität gewinnt.

Wenn man also fragt: War Holberg in dem Trachten und Streben seiner Jugend national? so ist die Antwort: Er war nicht national, er war die Nation. Er ist das dänisch-norwegische Volkselbst inseinem Vildungsbrang, die damalige dänisch-norwegische Jugend selbst in

ihrem ebelsten geistigen Suchen, in ihrer höchsten Entwickelung. Das eifrigste geistige Streben des Bolkes findet sich in diesem Gehirn.

Die früheren großen Geister: Tycho Brahe, Niels Steno, der Grundleger der Geognofie, Ole Römer, der die Schnelligkeit des Lichts entdeckte, die beiden Bartholin waren Fachmänner. Holberg findet keinen Borgänger in inländischer Literatur, kein heimisches Borbild. Aber er war Siner von Denen, die Dynastien stiften und keiner Uhnen bedürfen.

Gleichwohl lebt die nationale Vergangenheit in ihm: schon in feiner Jugend kennt er bie Geschichte feines Landes wie Wenige, beherrscht fie wie kein Anderer; in seiner ersten Schrift stellt er bieselbe als Glieb einer Geschichte Europa's dar. In seinem Sprachfinn und fprachlichen Streben lebt bas Refultat ber früheren geistigen Arbeit bes Bolfes weiter. Er, ber als Knabe Deutsch und Lateinisch, als Jüngling Hollandisch, Englisch, Französisch und Italienisch sprach und fchrieb, und beffen Sprache bei aller Natürlichkeit und Lebenbigkeit unrein, zuweilen unrichtig ift, liebt feine Muttersprache, jo unentwickelt fie auch tft, wie in jener Zeit fast Reiner: "Die banische Sprache hat große Tugenden und ift insonderheit bequem gur Boefie." Er felbst schreibt sie bald wie kein Anderer — Keiner zuvor, und, auf seinem eigensten bichterischen Gebiet, kaum Giner nachher.

Endlich hat er das nationale Bewußtsein: Stolz über die Großthaten des Bolkes, Trauer über deffen Schmach. Er hat seinen Stolz als eifriger Patriot: es kommt ihm fast beispiellos vor, "daß eine Nation so oftmalen (zur

See) triumphiret hat wie Dannemard." "Bas nun die Tapferkeit von benen Rorwegern anbelanget, jo barf ich mich unterfangen zu fagen, daß ihres gleichen heut zu tage nicht mehr zu finden." Er ichamte fich über die Beschränktbeit, in ber feine Zeitgenoffen bestrebt maren, miffenschaftliche Bahrheiten fernzuhalten; er litt Dänemarks Haltung einem Manne wie Thomasius gegenüber, und er grämte sich über ben Mangel an Selbstachtung bei feinen Landsleuten, der fie dazu bewog, ihre Nationalität zu verleugnen. Es verdroß ihn, wenn er bei Molesworth lefen mußte: "Wenn die Danen ins Ausland reifen, ziehen fie vor, fich Solsteiner zu nennen, ba fie es für ehrenvoller halten, innerhalb ber Grenzen bes beutschen Raiserreiches geboren zu fein als außerhalb berfelben." Denn er mußte bem verhaften Engländer recht geben. Er felbst schreibt: "Es giebt viele Dänen, so es vor eine Schande ansehen, baß sie in Dannemard gebohren sind;" und augenschein= lich ift es kein bloger Scherz, wenn in Jean de France Espen die Aeußerung thut, daß ihm "Keiner nachjagen folle, er gehöre zu Dännemard, allbieweil er über zween Meilen füdwärts von Randers gebohren fen und derohalben fich als ein Glied des Heiligen Römischen Reiches betrachten fann."

Zeboch bieses nationale Bewußtsein ist nicht das Wichtigste; sondern Holberg's Eigenart, daß, was ihn im Ausland fesselt und interessirt, rasch durch ihn das ganze dänische Volk anziehen wird, und umgekehrt: was er von dem Ausländischen bei Seite liegen läßt, ist daszenige, was das Volk zu seiner Zeit nicht anzunehmen vermag oder mit dessen Aneignung es warten

kann. In seinem eigenen Innern hat er einen sichern Maßstab für das, was das wahre Bedürsniß seines Volkes ist. Aber diese Fähigkeit zu besitzen, heißt ein reformatorisches Genie sein.

Und nun geschieht das noch Merkwürdigere: im Laufe ber Zeit mächst Holberg's Autorität zu folcher Größe, daß er noch mehr national wird als er zu seinen Lebzeiten war, indem das Volk sich nach ihm bildet. Es scheint als habe er beffen "Geschmad merkwürdig getroffen." Gewiß hat er benjelben auf verschiebenen Gebieten getroffen; im Uebrigen aber ift es bie Bolks-Seele, die sich bis zu einem gewiffen Bunkt nach ber Individualität ihres größten Lehrers gebildet. Er hat alle Gesellschaftsklaffen erobert, selbst die am läng= ften widerstrebenden; benn er, ber von ben Bebanten feiner Zeit geringgeschätt murbe und fie jum Entgelt lächerlich machte, wird von ben Bebanten einer fpateren Zeit bemuthig und genau commentirt. Und er hat Erfat gegeben für bas, mas er in ben alten Bolksichriften übersah: er, welcher Beder Spv's Sprichwörter bemätelte. schenkte bem Bolf neue; benn bie Berse in seinem Beter Baars; die Repliken in seinen Comodien werden Sprichwörter. Der, welcher bie Bolfsbücher verachtete, beffen Schriften werben Bolfsbücher.

So ist es zugegangen, daß er, der seine Herkunft von der am wenigsten nationalen Stadt der skandinavischen Reiche hatte, der seine Wanderjahre auf fremdem Grund und Boden verbrachte und bessen Lehrjahre im Studium fremder Bücher dahingingen, der erste klassische Nationalschriftsteller seines Landes geworden ist.

Holberg steht heutzutage vor den Dänen und Norwegern wie ein Patriarch. Als Begründer ihrer modernen Kultur und Urheber mehrerer Hauptrichtungen in ihrem Theater und ihrer Literatur ist er in so große Ferne gerückt, daß er sich wie ein Bertreter der Periode naiver Ursprünglichkeit, unschuldiger Derbheit ausnimmt. Er gehört sier Modernen jener Zeit an, da man die Dinge bei ihren Namen nannte, im Gegensatz zu der übercivilisirten Geziertheit späterer Zeiten. Siner von Kierkegaard's Pseudonymon stellt ihn in dieser Sigenschaft ohne weiteres mit den Berfassern des alten Testamentes zusammen: "Man sollte sich nicht scheuen, die bezeichnenden Ausdrücke zu gebrauchen, welche sowohl die Bibel als Holberg anwenden."

Nichtsbestoweniger gehört Holberg in Wirklichkeit einer sehr späten Periode ber Weltkultur an, vielleicht ber am meisten überkultivirten und erkünstelten, die wir kennen, nämlich ber, die man als die Regentschaftszeit zu bezeichnen pstegt. Unser Patriarch ist ein Zeitgenosse des Regenten und Ludwig's XV.; er ist in demselben Jahre geboren wie Watteau, der Maler der verseinerten Unmuth, der kokettesten Eleganz, und seine Lebenszeit fällt mit derjenigen von Marivaux zusammen, der in seinen Schauspielen der Dichter der zartesten Empfindsamkeit

mit dem leichteften Spiel des Geistes war, und der wie kein Anderer es verstand, in der dramatischen Replik die Halbtöne der Zärtlickkeit und der Frivolität anzuwenden.

Der Norben mar indeffen so weit jurud, bag Sol= berg geiftig nicht als ber Zeitgenosse biefer Männer betrachtet werben fann. Sein Zeitalter in Danemark ift bie frühere Berückenzeit, biejenige, für beren Rultur und Runft hier wie anderwärts Frankreich, mit bem Hofe Ludwig's XIV. als Mittelpunkt, birekt ober aus zweiter Hand bas Vorbild ift. Das Kostüm ist bekannt; es war fteif und kostbar, Einfachheit gab. es nicht. Norben ging der höhere Mittelstand des Winters in Sammet, bes Sommers in Seibe. Die Männer trugen Sammet, Seibe und Spitzen: sammtne Westen und Beinfleiber, weiß seibene Strumpfe, Spigenmanschetten, gesticte Diese Tracht eignete sich zwar für Hofleute, . Röcke. bie sich auf gebohnten Böben, in ewiger Gefelligkeit bewegten, war aber äußerst unpraktisch für Leute, die nicht zu repräsentiren, sondern zu arbeiten hatten und in einem Klima und an Orten lebten, wo eine Kleidung ganz anderer Art erforderlich war. Nicht Freude an . Schönheit, sondern Prachtliebe mar es, welche man in seiner Kleidung an den Tag legte und diese Pracht selbst war auf Schritt und Tritt läftig, ein ewiges hinderniß.

Gefrönt wurde die Tracht durch die Perücke, welche mit Recht als das Symbol der herrschenden Unnatur gilt. Denn was kann unnatürlicher sein, als sich das eigene Haar abscheeren zu lassen was fein Haupt mit fremdem zu bedecken!

Die Perude war auf bem Haupte Ludwig bes Vierzehnten majestätisch gewesen, eine kunftliche Löwenmähne.

Sie ist in ihrem Wesen autoritär, in ihrer Regelmäßigkeit und wuchtigen Schwerfälligkeit, welche langsame, abgemessene Bewegungen erforbert, ein Ausbruck der Würde und bes Anstandes. Sie ist ferner ein Zeichen des Triumphes einer gekünstelten Kultur über die Ordnung der Natur, indem sie den Unterschied zwischen Jugend und Alter ausgleicht: die weiße Farbe des Puders giebt der Jugend einen unnatürlichen und koketten Schein von Alter, der ungeheure Haarwuchs dem Alter einen künstlichen Schein ewiger Jugend. Endlich verwischt sie die Individualität, tilgt das Persönliche zum Besten des Gesellschaftlichen, des Socialen.

Es versteht sich, daß in der Armee, wo ja zu allen Reiten Uniformität herrichen muß, die Vorschriften betreffs bes Frisirens und über die Beschaffenheit des Ropfes — welcher im Lauf bes Jahrhunderts die Perücke verbrängte - noch zwingendere waren als für den Civil-Wie die militärische Uniform überhaupt in hohem Grade zwedwidrig und auf Ostentation berechnet war - ein hauptstück maren die steifen Stiefeletten, so qualvoll eng, daß sie die Gesundheit zu Grunde richteten - fo nahm bas Rämmen, Aufsteden, Dreben und Pubern bes Haares ben Solbaten lange Zeit in Anspruch, Buber der Solbaten verbrauchte man jährlich 45000 Pfb. Weizenmehl, das, wie man mit Recht meinte, zweckmäßiger zu Weißbrod hätte verwendet werden können. Die Officiere, welche eine Perude trugen, mußten im Dienste obendrein einen Ropf baran anbringen; und für bie Solbaten mar ber Haarzopf eine Müh und Plage, benn er follte lang . und steif sein und mußte darum mit Bändern, deren Anschaffung den armen Burichen theuer zu stehen kam, um

einen Stahlbraht, so did wie ein Pfeisenrohr gewunden werben, weshalb berselbe höchst beschwerlich war, wenn ber Solbat sich zur Ruhe auf die Pritsche niederlegte.

Schon im Jahre 1710 maren bie Berücken fo verbreitet, daß eine Perudensteuer, "bie fich von ben Excellenzen bis zu ben Lakaien erstreckte", bie leere Staatsfaffe erfledlich aufzufüllen vermochte, und fünfzia Jahre fpäter unter Freberik V. maren ungefähr eben fo viele Menschen mit Anfertigung von Peruden beschäftigt wie mit Brotbaden. In banischen Zeitungen aus holberg's Reiten finden fich Anzeigen von dem bekanntesten da= maligen "Verugue = Kabriqueur" Seigneur Drubin, aus benen man Aufflärung über bie mannigfaltigen Berücken= formen jenes Zeitalters bekommt. Da gab es Allongen=, Abbé=, Demi = Carrée=, Ropf=, Haarbeutel=, Briefter=, Kokarben=, Mélange=, Mirlebon=Perücken — von China= und Oftindiensahrer=Perücken ohne Auder in Locken=Façon Die Farben waren: weiß, grau, gar nicht zu reben. griseille, cendré, blond, braun, fchwarz 20.; bazu Zwischenformen und Zwischenfarben. Herr Drubin veranftaltete ju hoben foniglichen Geburtsfesten Auftionen von Berücken. Er labet zu Subscriptionen barauf ein, bisweilen zu "einer gant extra avantagieusen pränumeration." Er preist eine Mirlebon-Façon mit 4 Haarbuckeln an als "extraordinär bequem, modest und außer biesem grandement anständig vor Standespersonen zu tragen, · mehr fürnehm und gravitätisch vor Charafterisirte benn von benen Myrlidongs mit zween Haarbuckeln." Er hebt nicht nur stets hervor, daß seine Verücken sämmtlich aus reinem Menschenhaar sind, "naturgewachsen, frauß, naturel Haar", sondern als Vaterlandsfreund will er auch, daß

bas Land sich selbst mit Perucken versehe und verwendet nur inländisches Haar.

Falls dies keine Luge von ihm ift, durfte fein Geschäft ein Beispiel abgeben für eine ber äußerst wenigen Sphären, innerhalb beren zu jener Zeit in Dänemark bas Nationale höher geschätt wurde als das Fremde. Doch er lügt natürlich, benn er war ein großer Aufschneiber und Charlatan, besagter Herr Drubin. Aber man fann fagen, es lag in dem Geist der Perudenzeit, das Nationale zurudzuseten. Denn: seine eigene Nationalität abscheeren und an ihrer Statt eine frembe aufkleben - ift bas nicht Berückenstil? Wenn die banische Armee fast ganglich mit fremden Officieren versehen war, wenn sie beutsch commandirt wurde; wenn ihre Rechtspflege und alle ihre Angelegenheiten von der Elbe bis Bardöhus (im äußersten Norden Norwegens) beutsch abgemacht wurden; wenn alle Schüler in ben gelehrten Schulen, alle Studenten und Professoren sich ihre Muttersprache abgewöhnten, um lateinisch zu sprechen und zu schreiben — was war dies anders als Perudenstil! Wenn Holberg bas Deutsche in Jacob von Tyboe, das Franzosenthum in Jean de France, das Lateinreden in Grasmus Montanus lächer= lich macht - so ift es bas Perudenwefen, mas er an= areift.

Sogar ben Fremben war es auffallend, baß die dänische Sprache und selbst der Name Däne in Dänemark in Mißachtung gesunken war. Der Engländer Molesworth schreibt 1694: "Der König, hohe Personen, der Abel und viele Bürger sprechen gemeiniglich Hochsbeutsch, Französisch mit den Fremden. Ich hörte versichiedene hohe Beamte sich rühmen, daß sie nicht dänisch

sprechen könnten." Daß es in ben vereinigten Reichen besonders die Dänen waren, welchen Selbstachtung fehlte, zeigt sich, wenn er von Norwegen sagt: "Die Sinwohner werden von sich selbst und Anderen hoch über die Dänen gestellt, welchen sie höhnisch den Beinamen "Jüten" geben."

Die bänische Sprache, welche überhaupt in ben Ohren der Fremden felten wohlklingt, murbe fo nachlässig ausgesprochen, nahm in bem Grabe bas Geprage ber Vermahrlofung von ben Ungebilbeten an, baß sie einen weinerlichen Klang bekam. Nicht nur ber ftrenge Molesworth ichreibt: "Die Sprache ist fehr übelklingend, in ihrem weinenben fläglichen Tonfall ber irischen nicht unähnlich"; fonbern auch ber Franzose Regnard fagt un= gefähr gleichzeitig: "Reine Sprache in ber Welt eignet fich besser dafür, um Almosen zu bitten, als das Dänische: es lautet beständig, als ob sie weinten." — Die Sprache entwickelte sich nicht, da sie weber zu Boesie noch zu Gesang, noch zu allgemeiner Literatur benütt murbe. Es heißt bei Molesworth: "Wenige ober feine Bucher find barin geschrieben, ausgenommen, mas bie Geiftlich= feit über Religion zusammenschreibt. Richt so viel wie ein Lieb ober eine Melobie kam zuwege in ben brei Jahren, wo ich mich bort aufhielt." Otto Sperling flagt 1704 über bie banischen Buchbrucker (bie Berleger zu jener Zeit), daß sie überhaupt nichts bavon wußten, daß noch Anderes vorhanden sei als Katechismen, Chorale und Predigtsammlungen. Die geiftliche Produktion mar bas Einzige, was sich bezahlte. Der Hosprediger Masius erhielt ein Honorar von 1000 Reichsthalern für seine Leichenrebe auf Chr. Gylbenlöwe. Dennoch mar bas einzige Werk, das unter Frederik IV. mit königlicher Unterstützung herauskam, der Krönungs= und Salbungs= akt sammt dem Königsgeset. Auf diese Weise läßt die öfters erwähnte Thatsache sich begreisen, daß, als Abbé Bignon im Jahre 1709 mit Hülse des dänischen Prosessors Weghorst die königliche Bibliothek in Paris mit dänischen Büchern versehen wollte, er den Bescheid erhielt: seit dem Beginn des Jahrhunderts sei nichts Neues ersschienen.

Der volle Sindruck, den ein unparteitscher Fremder von diesen Zuständen empfangen mußte, geht doch vielleicht am schärssten aus solgender Aeußerung hervor, womit der Franzose de Brigny 1707 eine kurze Darstellung der Eroberungen und Siege der Dänen im Mittelalter desschließt: "Aber die Nachkommen dieser Eroberer sind heutzutage unterdrückt; sie sind einem fremden Bolk unterworsen, seitdem sie sich Könige von fremder Nationalität gewählt, besonders seit der Throndesteigung des Hauses Oldenburg. . . . Der Hof spricht die deutsche Sprache; das Dänische hat man dem gemeinen Bolk überlassen. Und der Name Däne wird heutzutage als ein Ausdruck der Berachtung betrachtet (et le nom de Danois est à présent regardé comme un terme de mépris).

Füllt man nun den Nahmen, welchen alle diese Aeußerungen abgeben, mit dem Bilbe aus, das man durch die Holberg'schen Komödien — im Allgemeinen die einzige Quelle der jetzigen nordischen Generation zur Kenntniß jenes vergangenen Geschlechtes — von den Menschen der damaligen Zeit empfängt, so wird man Leicht zu der Vorstellung gelangen, daß jene Zeit sich in

ber That zu keiner anberen bichterischen Behandlung eignete, als zur komischen, indem sie nicht anderes und nicht mehr darbot als eine große Galerie von armen Stümpern und Narren. Es hat den Anschein, als hätte gar kein ernsteres Gefühlsleben gedeihen können, als hätte man durchgehends spießbürgerlich, zahm und furchtsam empfunden und als ware die Willensfähigkeit gänzlich gelähmt gewesen.

Dies verhält sich nicht so, es war Kraft und Gesundheit in dem Bolksstamm. Man führte ein in aller Sanstmuth bewegtes Gemüthsleben. Das Geschlecht, dem Leonora Christina angehört und für welches Kingo gesungen hatte, war ja kaum ausgestorben. Und es gab viel natürliche Tapferkeit und raschen Scharsblick bei Militär= und Civilpersonen. Das Zeitalter des großprahlenden Soldaten Jacob von Tydoe war ja auch dasjenige des größten nordischen Seehelden Tordenstjold. Nur Sines verstand man in den breiten Schickten der Bevölkerung in Dänemark-Norwegen vor Holberg nicht: man konnte nicht benken. Im Uedrigen hatte das Land keinen Mangel an tüchtigen Leuten.

Nicht nur um der Gestalt Holberg's einen hintergrund zu geben, sondern um den Dichter zu controliren; um Klarheit darüber zu gewinnen, welche Seiten des damaligen Lebens er in seinen Werken abspiegelte und mit welchen er sich nicht befaßte — um die Aehnlichkeit zwischen seinen Figuren und der Wirklichkeit beobachten zu können und um ein einigermaßen sicheres Gefühl zu haben der Scheidelinie, wo die Uebertreibung oder Ausgelassenheit beginnt, müssen wir uns über die Frage

Rechenschaft geben: Wie fühlte man in Dänemark zu Holberg's Zeit?

Das Studium bes Seelenlebens jenes Zeitalters ift schwierig, weil die Leute so schlecht verstanden, sich mit= autheilen. Das Königshaus und ben Hof ausgenommen. weiß man fehr wenig; es ist ja aber die Empfindungs= weise ber Unterthanen, worüber man unterrichtet sein möchte. Das beste Mittel, sich in biesem Bunkte Rennt= niß zu verschaffen, ift, fich in die vorhandenen Selbst: biographien und Memoiren zu vertiefen. In der Regel find es innerhalb eines jeden Standes nur die ausgeprägtesten Individualitäten, welche einen Lebenslauf mit= zutheilen haben; es ift also wahrscheinlich, daß man hier bem Typischen in bem Individuellen begegnet; und wenn man felbst bei biesen Typen bas Perfonliche vom Socialen (ber "Perude") start bebedt sieht, erhalt man einen lebendigen Eindruck der Macht, mit welcher das Reit= alter die verschiedensten Individuen beherrschte.

Wehn wir in großen Grundzügen das äußere und innere Leben festhalten, wie es von Männern der unsgleichartigsten Lebensstellungen geführt wurde: von einem Gutsbesitzer und Staatsrath, einem practischen Mann und Notar, einem General, einem Lakaien, einem Apostheker, einem Staatsmann und Gelehrten — so werden wir die Bekanntschaft von tüchtigen, gefühlvollen, unternehmenden, ehrbaren und gewandten, höchst verwegenen, ruhig heldenmüthigen, sehr kenntniskreichen Männern machen; nur Kritik hatten sie nicht in ihrem Kopfe.

Staatsrath Johann Monrad, der einzige von ihnen, welcher bebeutend älter als Holberg ist, aber doch noch bis zu dessen dreißigstem Jahre lebt und erst am Schlusse

seines Lebens seine Memoiren schreibt, ist ein hübscher, vornehmer, wohlerzogener, mannhafter Bischofssohn. Nach einer glücklichen Kindheit in den dänischen Provinzen, einem munteren und keden Jünglingsleben in Kopenhagen, wo er Chef einer Gesellschaft war von "etlichen gewissen der fürnehmsten Leute Kind", ja "der Catilina dieser Société, nach selbigem Catilina in Rom" genannt wurde, nahm er tapfer an der Bertheidigung der Stadt gegen Carl Gustav Theil, reiste nicht weniger als neun Jahre ununterbrochen freuz und quer durch die Hauptreiche Europa's, kam zurück, heirathete und lebte als Gutsbesitzer auf Seeland und in Schonen.

Es ist ein regelrechter, etwas eitler, aber fehr ehrenwerther Mann von weichem Gefühl. Er ift corrett; benn sogar die Gesellschaft, welche er als Jüngling ftiftet, ist ein Tugendbund mit Gelbstrafen für unsittsame Rebe und mit gebotener ritterlicher Schwärmerei für eine Jungfrau - eine Neigung, bie ben Betreffenben von aller Untugend fernhalten follte — "gleichwie es in benen Romanen bargestellet wird." Daß er eitel ist, verräth fich, indem er nicht nur babei verweilt, daß seine Mutter und ihre Schwester für "bas blendend schönfte Frauenzimmer bazumalen" galten, sowie er selbst für "ein sonderlich reigend Kind", sondern auch gerne hervorhebt, wie die schönen Damen viel lieber neben ihm sitzen wollten, als bei Anderen, die doch bestrebt waren, sich bei ihnen einzuschmeicheln, ober erzählt, mas für eine vivacité und courage er schon als jung und klein besessen 2c. Aber es ist mehr Gefühl in ihm und mehr Sinn für Gemüth bei Anderen, als man hiernach erwarten follte.

Buerft Naturgefühl. In alle Erinnerungen aus feiner

Rindheit spielen die Gindrucke von Naturschönheit mit hinein. Sein Lieblingswort ift "reigend" und er wendet es am bäufigsten auf Garten, Saine, Balber, Bege an. Er hat stets ein wehmuthiges Wort, wenn schöne Naturumgebungen, die in jener fernen Beit ihn erfreuten, später ausgelichtet ober vermüstet wurden. Er gebenkt mit Wohlgefallen ber Lage Nyborg's "ba man bie Stadt nicht seben konnte von ber einen Seite für .lauter Garten und bem großen Wald und von ber anderen Seite für ben schönen Thierpark"; und in Nyborg erinnert er sich wiederum an sein "schönes Logement und Kammer zu bem Garten, allwo bas riefelnde Waffer burch flog." Er fpricht von "benen reitenden hainen nach Rettinge, wo ich allzeit zu lustwandeln pflag" und von dem "berrlichen Sörup, allwo die vielen schönen Säuser lagen hinter dem Sof am Stranbe."

Demnächst Freundschaftsgefühl. Monrad besitzt es, obschon er es besser bei Anderen beschreibt als bei sich selbst. Er schildert sein Verhältniß zu einem jungen Sbelmann, Niels Krag, in dessen elterlichem Hause er eine Art von Hosmeisterstelle bekleidete, und der sich in seinem Heim so unbehaglich fühlte, so uneinig mit seiner Mutter und andern Verwandten, daß er "daran arbeitete," mit seinem etwas älteren Lehrer "eine recht aparte und vertrauliche Freundschaft zu schließen." Monrad möchte gern aus dem Hause, kann es aber nicht verlassen, weil Niels Krag ihn nicht von sich läßt, "denn sobald als Selbiger etwas davon vernahm, so umhalsete er mich, weinte, bat und plagete mich so lange, daß ich ihn iho nicht verlassen mögte, er hätte keinen Freund nicht in der Welt, sondern ihn in das Ausland begleiken als die

zween vertrautesten Freunde." Was Monrad überrebete, war des jungen Mannes "vertraulicher und ergößlicher Umgang, Sottesfurcht und Kenntniß von der Welt." In jener Zeit werden immer Gründe für das Gefühl angezgeben. Nichtsdestoweniger ist eine gewisse Wärme in folgender steisen Motivirung: "Ich prositirete genau so viel von seiner Conduite, als wie er von der meinigen .... er war bald gleichermaßen mein Hossmeister als wie ich der seinige, denn was er an mir bemerckete, so werth zu ändern war, selbiges remonstrirete er wider mich, ingleichen als ich wider ihn, und er hatte einen ganz ungemeinen Berstand darzu."

Enblich hat er Ausbruck für das Gefühl ber Liebe. Er ist in der Welt herumgekommen und hat sich darin umgesehen, hat viel erlebt, sich niemals gebunden. Er ist 43 Jahr alt geworden und kehrt nun heim. Die Frauen in Dänemark gefallen ihm nicht: "Ich, so da kürklich ins Land gekommen war von denen frembden Höfen und zulett von dem frankössischen, allwo ich genung sahe von dem Frauenzimmer, das vollkommen prätentiret den Borzug vor allen auf der Welt zu haben in esprit und savoir vivre, bekenne, daß das fürnehmste Frauenzimmer in Copenhagen mir sehr absonderlich fürkam."

Er hat beschlossen, sich nie zu vermählen. Da schlägt ber Blitz nieber. Er trifft in Schonen die Jungfer Mette Sophie Krabbe, von beren Gottesfurcht, Tugend, innocence, esprit und Artigkeit er schon so viel gehört: "Ihre Person und Gestalt schienen mir die aller avantageuseste von allen, so ich gesehen. Ihre Art sich zu kleiden dermaßen reich und wohl choisiret, wie ich solches nicht gebacht in diesen Landen zu sinden."

Er besucht ihre Mutter und verehrt ber Tochter ein goldenes Balsambüchschen, welches anzunehmen die Mutter ihr erlaubt. Frühzeitig des Morgens nimmt er Abschied von der Jungfer, die noch in ihrem Spiken-Nachtkleid und der roth sammtenen Morgenhaube ist, da sie nicht Zeit hatte, sich anders zu kleiden, und "dieses Gewand gab ihr einen unfäglichen Liedreitz." Er kann die Admiration und Estime, die Passion und Sehnsucht, welche er für die zarte Jungfrau empsindet, nicht besichreiben. Als er in Helsingör auf ihre Gesundheit trinkt, vermag er seine Gemüthsbewegung nicht zu beherrschen, er muß sich zurückziehen und bricht in Thränen aus. Wiederum begründet und erklärt er sein Gesühl: "Ich dachte an die tugendsame Seele und die vielen und uns würdigen Menschen, die ihr Aergerniß verursachen würden."

Er erhält Erlaubniß, ihr seine Auswartung zu machen. In ihrer kleinen Kammer, wo Jungser Helle Lycke immer zugegen war, verbrachte er "den ganten Nachmittag gleich als ob es eine Stunde sein mögte," und so oft er dort war, schien es ihm, als wäre "aller Welt Ungemach ausgeschlossen und Epictet's Lusthaus gefunden, allwo jegliches Getöse und Malice außerhalb stürmte und brausete und nicht herzu kommen dürkte."

Wir finden bei Holberg weber diese Art von Freude am Lanbschaftlichen, noch das lebhafte Freundschaftsgefühl, noch diese naive Erotik. Auch übertrifft keine von Holberg's Frauengestalten bezüglich anschaulicher Anmuth das Bild des vornehmen jungen Mädchens im Spigennegligée mit der rothen Sammethaube.

Indeß ift es weit weniger das Gefühl felbst, was bei Monrad's erotischen Ergussen intereffirt, als die Art

und Weise, wie dasselbe sich in seiner Prosa äußert. Es ist eine Prosa ohne Stil — nur für den Erzähler selbst oder seine Kinder niedergeschrieben, hingeworsen um eine Erinnerung sestzuhalten; aber dadurch eben bewahrten diese Aufzeichnungen eine ungewöhnliche Frische. Während Holberg's Prosa diesenige der klassischen Geistesrichtung in allen Ländern ist, die rationelle Prosa, die nach Regel und Plan fortschreitet, Stück für Stück erzählt, Glied um Glied beweist, beredt ist ohne abzuschweisen, beschreibend ohne semals zu malen; während, mit andern Worten, Holberg's Prosa den Traum, die Vision, die Lyrik, den momentanen Sindruck ausschließt, sindet sich eben dieses Ausgeschlossen in den so unvollkommenen Auszeichnungen aus den Erinnerungen jenes alten Liebhabers:

"Ich gedenke insonderheit . . . unserer Promenaben, mann es einigermaßen gut Wetter mar, nach ber Kjelbyer Mühle außerhalb des Hains . . . . wann Hans-Romell da mar, mann wir Federball spieleten, das Abendgebet verrichteten; bas Sändchen an der Thure: bon soir Monsieur! Das Strumpfband und das Tüchlein; und ba ber Kleine lag so krank auf ber Ruhebank, ber kleine Runge aus Schonen, und sie ihr schönes Haar aufgeloset hatte; und felbiges mal als ich Abschied nahm beim Frühmahl in folder Confusion und trouble, daß ich nicht wußte, was ich that . . . Ich fan wohl fagen, die Reit in Lundegaard und felbiges Frühjahr war die schönste und erfreulichste Zeit all meiner Tage. Der reigende Nägeleinkrant, meine schöne Kammer, jeden Tag mit neuen Blumen geziert, der reitende Garten und der herzallerliebste Verkehr.".

Wie impressionistisch ist dies nicht erzählt: bas

Händchen an der Thüre" u. s. w., wie rasch wechseln nicht die Bilber: das Federballspiel, die Scene bei der Ruhebank, der verwirrte Abschied, die frischen Blumen in der Kammer!

So hat Holberg nicht gefühlt und nicht beschrieben; bas lag nicht in seiner Gemüthsart und nicht in seinem Stil. Durch diese Schreibart klingt ein leiser Ton von Lyrik, die während der Herrschaft des klassischen Zeitalters überhaupt nur spärlich in Suropa hervorquoll und in Dänemark erst nach Holberg in ein paar Liedern von Ambrosius Stud Worte kam. Freilich sindet man dagegen in jener ganzen Lebensbeschreibung nicht Sinen Gedanken und im Grunde auch keine Persönlichkeit im tieseren Sinn dieses Wortes.

Boren wir nun einen Mann gang anderer Art, einen Schifferssohn aus Svendborg, Namens Rasmus Aereboe! Als armer Student lernt er fleißig, beständig Frost und hunger leibend: "Den hunger, fo ich ausstand, insonderheit die zween Tage in der Woche, da ich nichts zu effen hatte, kann niemand nicht fich für= ftellen." Ceine Armuth ift fo groß, baß, wenn er feine Collegien niederschreibt, er aus Mangel an Papier bie Schrift "zusammenbrängen" muß, so baß auf eine Quartseite 100 bis 113 Zeilen zu stehen kamen. Schreiben bei Racht verbirbt feine Augen; im Binter gefriert ihm die Dinte im Dintenfaß; oft ift fein hunger fo heftig, daß er die Bücher wegwerfen und einen Spaziergang machen muß, um fich ber Gebanken zu entschlagen. Drei Jahre hindurch trägt er dieselben Kleider und Unterfleiber; des Nachts muß er aufbleiben, um felbst seine Hosen zu wenden und seine Schuhe zu flicken; zulett geht er auf bloßen Socken ober barfuß, mährend die

Rleiber ihm in Fegen vom Leibe fallen; nicht einmal in die Kirche kann er mehr gehen, so fehr wird er wegen feiner Lumpen verhöhnt — bis er eines Tages von einem Studenten in Walkendorfs Collegium ersucht wird, eine Disputation an seiner Statt auszufechten. Studenten des Collegiums waren verpflichtet, alljährlich zu bisputiren, aber ermähnter Student hatte nichts gethan, nicht einmal die Disputation felbst geschrieben. In · einem großen Disput (de animo brutorum) — in jenem Stile, wie er in Erasmus Montanus beschrieben ift bei welchem unser Beld die besten Wortkampfer u. A. "ben berühmten Nordrup" als Opponenten hat, welch' letterer lauter Sophismen vorbringt, und mo ber Prafes, "ber möglicherweise niemalen recht seine Logicam studiret hatte," um Schonung bittet, weiß Aereboe "burch etliche wenige und kleine Reguln" all' die angeführten frit= findigen Trugschlüsse anfzuheben. Gin begeisterter Magister verehrt ihm aus biefem Anlag Schuh' und Strumpfe; und er erhält nun zuerft eine Hauslehrerstelle und furz barnach das Amt eines Privatsefretars bei bem Gesandten Just Juel, ber im Begriffe stand, als außerorbentlicher Botschafter nach Rugland zu reifen.

Aereboe macht in aller Sile das theologische Examen und schifft sich ein. Unterwegs lernt er sein erstes Deutsch, kann aber doch bei der Ankunft in Königsberg noch keinen Krug Bier in dieser Sprache verlangen. •In Bezug auf weltliche Dinge wird der Anfang ihm schwer; denn Alles, was er sagt und schreibt, "schmeckt allzu stark nach Schule und Studentenschaft," so daß er ost mit Beschämung sich jung und grün nennen lassen muß. Bald aber zeigt er sich in hohem Grade tüchtig und praktisch.

Als er im November 1709 zum ersten Mal Czar Beter in Narva sieht, hat er bereits Russisch gelernt. Er fährt unter Strapazen, von Frost und hunger geauält, in offenem Schlitten nach Novgorob und macht zwischen biefer Stadt, Moskau und Betersburg bin und ber bie abenteuerlichsten Fahrten. Das Reisen, selbst im Gefolge eines Gefandten, war ja bazumal noch keine fo bequeme Sache wie beutzutage. Welche Scenen auf biesen Reisen! In Novgorod wird die banische Gesellschaft beim Stadtthor angehalten, ber Commandant verweigert ihr frische Pferde; Aereboe schlägt ben Lieutenant, ber ben Degen ziehen will, mit seinem Hirschfänger ins Gesicht, daß er zu Boben stürzt; die Wache eilt hinzu, aber ber Gefandte, "ber auf ein haar ichofi", fteht hinten im Schlitten mit einer gelabenen Biftole in jeber Sanb; und Aereboe, ein tüchtiger Raufer, wirft (um so leichter, als es zu Ausgang ber großen russischen Fastenzeit war) fünf von ben Gegnern nach einander zu Boben, bricht sich Bahn mit ber Klinge, befiehlt seinen Leuten, Schlitten für Schlitten, zum Thor hinauszufahren, und geht zulett allein hinaus, ben blanken Degen in ber Hand, "fogar mit Worten, die ich nicht hier melben will."

Und dies ist nur ein einziges Beispiel von ben zahlreichen Fällen, in welchen er durch seine Geistesgegenwart, Unerschrockenheit, ja Tollfühnheit sein eigenes Leben und das vieler Andern rettete. Mit der Entwickelung seiner praktischen Fähigkeiten folgt zugleich die Erweiterung seines Vorrathes von praktischen Kenntnissen; er eignet sich durch sleißiges Selbststudium die deutsche, französische und holländische Sprache an.

Es ist die Zeit des Krieges und die Zeit der Pest. Brandes, Ludwig Golberg.

Jeden Augenblick streift oder betritt er ben Kriegsschauplat in Finnsand, Polen, Kleinrußland oder der Türkei; häusig muß er als Kurier sich durch den Pestcordon schleichen, in Gefahr, von einer Kugel getroffen zu werden. Er sieht den Sinzug von Karl's XII. gesangenem Heer in Moskau und Mazeppa's Haupt, auf einer Stange in der Ukraine aufgepflanzt. Im April 1710 schenkt der Czar zur Belohnung für die erwiesenen Dienste ihm eigenhändig vier Gläser Champagner ein, von denen Aereboe, der als Dollmetscher dienen sollte, so berauscht wird, daß er sich schleunigst entfernen muß.

Raum heimgekommen, hat er eine neue Reise nach Rufland zu unternehmen, um einen Theil der zurückgebliebenen Bagage zu holen; boch gleich nach ber Rückfehr von dieser zweiten Expedition wird ihm eine Pfarre in Aussicht gestellt, falls er bas kühne Werk ausführe, in einer offenen, mit zwölf Ruberern bemannten Solle-— ein anderes Kahrzeug war nicht ledig — mit Deveschen an den Czaren nach Rufland zu reisen. Tag und Nacht in der Jolle stehend, denn es war nicht Plat darin, um einen Schritt zu machen, ohne Feuer, um Effen zu kochen ober ein Getränk zu wärmen, rubert er mitten burch zwischen die freuzenden schwedischen Kriegsschiffe, im Rampfe mit Unwetter und mit ber verzweifelten, wider= spenstigen Mannschaft, und gelangt, ohne orbentlichen Gebrauch von dem Compak machen zu können, da wegen ber Leichtigkeit ber Jolle die Magnetnadel beim geringsten Wellenschlag sich brehte, längs Esthlands Rüfte nach Kronstadt. Er trifft jedoch ben Czaren erft in Helsingfors, wohnt einem Treffen zwischen Russen und Schweden bei und ist, als er wieder nach Kovenhagen zurücksommt,

brei Monate lang Tag und Racht ununterbrochen zu Land und zur See, ungefähr 800 Meilen gereift.\*) In seiner naiven Schilberung zählt er nicht weniger als 24 Fälle auf, wo er in brohender Lebensgefahr gesichwebt hat.

Man belohnte ihn, wie es in jener Zeit Brauch, mit dem ersten besten Amte, das frei war, obschon Aeredoe dei Nebernahme desselben nicht das Geringste davon verstand. Er wurde Notarius publicus in Kopenshagen, verwaltete sein Amt vortresssich, sührte ein stilles, ehrsames Leben, beständig von Gegnern und Neidern geplagt, lebte zuerst in einer "ehrlichen, liebreichen und aufrichtigen" She, alsdann nach dem Tode seiner Gattin in einer zweiten "ehrlichen, liebreichen und christlichen" She, und wird, als er im Alter von 59 Jahren stirbt, von einem zahlreichen Gesolge zu seiner lesten Ruhestatt geleitet.

Eine geschmeibige, kecke und ausdauernde Natur! Er hat die Gabe, sich in die verschiedensten Lebenslagen zu schicken und einer jeden Genüge zu thun. Aber er hat zugleich das rechte Diener= oder vielmehr Beamten=Naturell, das nach der Sinsührung der Souveränität allen Dänen gemeinsam scheint. Wie er niemals ein Buch aus anderm Grunde gelesen zu haben scheint als der Sprache wegen, so scheint er sich selbst niemals von einem andern Standpunkt aus gesehen zu haben als von dem, daß er zuerst des Gesandten, später des Königs zuverlässiger Diener ist. Es ist für ihn wie für so viele Andere aus jener Zeit eigenthümlich, daß er keinen Be-

<sup>\*)</sup> Eine danische Meile = 7532,484 Meter.

ruf hat. Er mählt seine Beschäftigung nicht selbst. Und hiemit hängt es zusammen, daß er im Grunde eher bestrebt ist, seinem Stande Ehre zu machen, als sich um seiner eigenen Person willen Ehre zu erwerben. Der kede Abenteurer beschließt seine Laufbahn als stiller Holberg'scher Familienvater in Kopenhagen. Der Keim zu einem Jeronimus lag in ihm wie in so vielen Andern von den Kühnsten und Besten.

Wir können eine verwandte Tüchtigkeit und Keckeit, mit einer ähnlichen Beschränkung vereint, bei einem Manne von weit höherem Stande und in viel bebeutenberer Lebensstellung verfolgen.

Wie bekannt, trug Frederik IV. trat seiner eigenen Kriege kein Bebenken, seine Schatkammer dadurch zu füllen, daß er dänische Heeresabtheilungen in fremde Kriegsdienste gab. Die durch diesen Soldatenhandel veräußerten dänischen Truppen gewannen ja Ruhm durch die Auszeichnung, mit welcher sie im spanischen Erbfolgeskrieg gegen die Franzosen kämpsten.

Wir besitzen eine Selbstbiographie, von einem tapfern Sbelmann geschrieben, ber vom Cabetten zum General avancirte und von seinem achtzehnten Jahre an sich bei allen Schlachten betheiligte, in welchen die Dänen mitsochten. Sein Name ist Henrik Bjelke Kaas. Sein Bater war Stiftsamtmann im Drontheimer Bezirk, seine Mutter die Tochter eines Abmirals der bänischen Klotte.

Raas beginnt seine Laufbahn in Brabant mit gemeinem Reiter- und Unterofficiers-Dienst, schläft im Zelte auf der Pferdedede, mit dem Mantel zugedeckt, den Sattel als Ropflissen, lernt solcherweise "was für große Achtung der gemeine Mann verdienet" und daß man denselben nicht burch Strenge und Zwang mißvergnügt machen bürfe.

In der ersten großen Schlacht, welche er mitmacht, berjenigen bei Höchstäbt, erhält er zahlreiche Wunden. Erst wird sein Aferd unter ihm erschossen, bann wird er, während er auf der Erde liegt, viermal von feindlichen Reitern überritten, barnach bekommt er aus nächster Nähe einen Bistolenschuß in den Kopf, "darin man bren Finger legen konte", verliert zuerst die Besinnung, kommt bann wieder zu sich. Er findet ein Pferd, beffen Reiter erschossen ist, das aber vor ihm entslieht, da er es einfangen will. Endlich erareift er es boch: "Aber ich fonte leider! von wegen meines rechten Armes, so durch: schossen war, nicht auf das Pferd kommen. ich meine linke Hand unter ben zerschossenen rechten Arm auf den Mantel, der über den Sattel gespannt mar, und machte die Kinger krumm in der Meynung hinaufzu= kommen, doch es war vergeblich. Derweilen ich also ftund und arbeitete um auf bas Pferd zu kommen, fo kam Generallieutenant Johann Rangau sein Reutknecht (ber bleffiret war und sein Pferd verlohren hatte) gelauffen und vermennete ich sen ein Frantos, denn ich war ihm unkennt= lich geworben von wegen bem vielen Blut, so mir über Ich redete nunmehr mit ihm, berodas Gesicht rann. halben er erstaunete und endlich sagte: send Ihr es Raas? Alle glaubten, daß Ihr todt senet. Ich antwortete: annoch lebe ich, helffet mir auf biefes Pferd. Welchem er auch nachkame."

Er schwebt in großer Gefahr, baß ber Brand zu seinen Bunden komme; benn ber Felbscherer, ber nach ihm sehen soll, bedient fich seines Zustandes, um bem Ber-

wundeten all' sein Geld, sogar seine goldenen Knöpse zu stehlen, und läuft mit davon, so daß Kaas zwei Tage ohne Pflege liegt. Man trägt ihn in eine nahegelegene Herberge, wo er seinen älteren Bruder trisst, einen Kapitän der Garde, der mit einer Kugel im Unterleib zu Bette liegt. Der ältere Bruder erhebt sich, sitt am Bette des jüngeren und tröstet ihn, da es den Anschein hat, als müsse der Arm amputirt werden. Kurz darnach stirbt er selbst insolge einer zu heftigen Bewegung, wodurch die Kugel sich im Leib gesenkt hatte.

Henrik Bjelke Kaas indeß erholt sich unverhoffter Weise und nimmt an den Schlachten Theil bei Louvain, Ramélies, Dudenarde, Lille, Malplaquet. Als er, 24 Jahre alt, wegen des Krieges mit Schweben nach Dänemark zurückgerusen wird, ist er mit nicht weniger als vierzehn Narben bebeckt.

Er hatte noch bazu andere Gefahren bestanden als die, welche die Schlachten darboten. Bescheiden, mit einem Anslug von Humor, spricht er von den verschiedenen Rencontres, die er sowohl mit dem Degen als mit Schußwassen gehabt; namentlich verweilt er bei einem seindlichen Zusammenstoß mit einem Officier zu Deventer in Brabant. Kaas saß als Cornet bei einem Glase Wein, als ein vornehmer Bürger mit einem holländischen Lieutenant auf ihn zusam. Als man sich erhebt, fordert "diesser fürnehme und ehrsame Bürger" Kaas und den Lieutenant auf, shn nach Hause zu begleiten, um bei ihm Kassee zu trinken und zugleich seine junge schöne Frau zu sehen. Der Bürger öffnet die Hausthür; in dem langen, dunkeln Corridor, durch den sie kommen, giebt der Lieutenant — unbekannt aus welchem Grunde

mit geballter Faust Raas einen Schlag ins Gesicht. Anstatt seinen Gegner auf der Stelle niederzustoßen, besschließt Raas, erst dem Herrn des Hauses die erbetene Höllichteit zu erzeigen, nämlich Kaffee zu trinken und die junge schöne Frau kennen zu lernen, und erst später seine Revanche zu nehmen — "was eine leidliche Contenance war, um eine schöne Frau zu sehen." Erst als sie gegen Mitternacht wieder auf die Straße herauskommen, giebt Kaas dem Lieutenant seinen Schlag zurück; Beide ziehen den Degen und Kaas sticht den Anderen nieder.

Er war nicht nur ein tapferer, kühner Officier, sondern auch ein einsichtsvoller Taktiker, ein äußerst humaner Vorgesetter und genauer militärischer Abmini= ftrator. Im Laufe eines langen, thatenreichen Lebens - er erreicht ein Alter von 87 Jahren - steigt er zu ben höchsten Shrenposten im Lande auf, und augenscheinlich durch eigenes Verdienst. Wir stehen bei ihm sehr weit entfernt von dem großprahlenden Soldaten. Aber er gehört zu den "rothen Bebanten", wie Holberg die Officiere im Gegenfat ju ben Gelehrten nennt. Nirgend, auch an keiner einzigen Stelle, fällt er ein Urtheil, weber Jemand zum Vortheil noch zum Schaben. Seine Be= banken sind lauter Gemeinpläte; ber Stil ist, wie ber Herausgeber ber Memoiren richtig fühlte, "feltsam farblos und unperfönlich; eben das, was Memoiren ihre eigenthümliche Anziehungsfraft giebt, fehlt hier." Wenn aber, wie der Herausgeber weiter bemerkt, "nicht einmal die eigene Persönlichkeit des Autors uns recht klar ent= gegentritt", so beruht dies mehr auf dem Geist und Charafter der Zeit als auf einem individuellen Bug in der Darstellungsweise. Raas ist unpersonlich, weil

seine Zeit es war; er ist zuerst. General und bann Mensch. —

Bekanntlich ist es nicht nur kraft einer Tradition der alten Comödie, daß die Dienstboten, besonders die Lakaien, einen so bedeutenden Plat bei Holberg einnehmen. Der Sohn in einem bürgerlichen Hause hatte seinen eigenen Lakaien. Der bürgerliche Beamte benützte den Schreiberjungen zugleich als Diener, der allmählich zum Sekretär, Bureauchef u. s. w. aufrückte. Nicht selten hatte also ein Bureauchef damit begonnen, daß er seinem Herrn den Mantel nachtrug — Regenschirme kamen erst 1750 in Gebrauch — oder hinter ihm auf dem Wagen stand; denn sich Wagen und Pferde zu halten, war damals verhältnismäßig weniger kostspielig als heute; man konnte eine Kutsche mit zwei Pferden sammt Kutscher und Diener für 250 Reichsthaler jährlich halten.

Was für eine große Rolle Henrik in den Holberg= schen Komobien spielt, weiß Jebermann. Es ift also gang amufant, daß wir Memoiren von einem Benrif besiten. Mathies Skaanlund ist sein Name. Er wird Diener bei Legationsrath Borch, ber seinerseits eine Anstellung erhält bei ber bänischen Gesandtschaft zu Rimmegen, wo bamals 24 europäische Ambassabeurs und 19 Envopés Hof hielten. Als ber banische Botschafter, ber bekannte Büchersammler und Bücherliebhaber Just bog, mit seinem Gefolge von 72 Personen hinreift, erhalten wir burch Mathies einen Ginblick in bas Festgepränge jener Zeit, in blutige Streitigkeiten zwischen jungen Cavalieren ber Gesandtschaft, in förmliche Felbschlachten, welche bie Dienerschaft der spanischen und französischen Ambassabeurs auf Nimmegens Straßen und Pläten einander liefern n. i. m. Anthies Stanslund mire bald Satzi dei gich seibit und bernt in desex Dienst gentdentich. Sellindisch und Franzisisch, amment lisdenn pum Satzien dei dem ern fecksjährigen Christian Goldenline. dem Satzien von Christian V. und Satzie Amalie Mart. siede in deier Sigenischeit gesteben, und gestebe und nächter Nade und beichreibt under mir deine "jährlichen ihrinen Siorenen" und ichmen hine mir breiten Sidernalienen, fendern und Kabenipiele bei geste "unfagter ichine und keitbure Carouvielle" iomie das tägliche Jeden feines jungen gerrn unter Fechimeister, Tanzmeister, Sorrachmeister, Kaufen meister, Schreihmeister, Keitmeister, Fabbneridwinger, und besten Exercitien unter einem besonderen Lebrer in Behandlung der Mussete und Pise.

Er ergatlt von feiner Reife nach Amfterbam mit bem jungen Berrlein, bas bamals noch ein Rind: "Am Rachmittag gieng mein Herr zu Auße mit feiner gangen Suite auf ben Strafen nach bem Rathbaus, und all bieweil er von unfäglich bolder Genalt, item im Alter von 83, 3ahr, hatte ein roth icarladen verbramet Gewand, Degen mit Diamanten beieget, Allongenperude und jo weiter, war ba ein erichrödlicher Bulauff aus allen Saffen und Gaklein, fo an ben Markt anftiefen, von bem gemeinen Bobel viel hundert an der Babl im Augenblid, also daß wir kaum konnten über ben Rarkt gum Rathbaus fommen. Unter andern mit großer Bermun= berung frageten fie uns Domestifen "watt is batt vor een mond Herre? Ich, ba ich vormalen in selbiger Sprache bewandert war, antwortete: "Datt is ber jonge König van Jeland."

Erinnert biese Antwort nicht an Henrik?

Staalund ift treu, ehrlich, feiner Herrichaft völlig ergeben, recht ein schlauer Ropf. Oft bricht mitten im angestrebten literarischen Stil der Lakaien-Ton sehr ergöglich hervor. So 3. B. wenn er von einem pracht= vollen goldenen Pokal erzählt, welchen Ulrik Frederik Gylbenlöwe, ber ihn vom König geschenkt bekam, in einem vergoldeten Jutteral seinem Tafeldeder zur Verwahrung übergab und aus bem ber königliche Bastard vor lauter Respekt fast niemals trank: "berselbige kam selten berfür, außer es waren fürnehme Fremde oder Ambassadeurs da, sonsten tranck ich mannich mal baraus, wann wir für uns selbsten senn konten." Röstlich ist auch, als er in Gnaben feinen Abschied erhalt, die folgende Bemerkung an seinen herrn - nächst dem Dank für all' die erwiesenen Wohlthaten: "Gines verbreußt mich, bas mir nicht vergönnet mar, bafern boch Giner, so ben geringerem Herrn und fürzere Reit dienet, felbiges behalten barf, die silbernen Knöpfe, die er an seiner Livren getragen." Staalund hatte bieselben dem Haushofmeister zurückliefern müffen.

Intimere Dinge, Aeußerungen einer ziemlich lakaienshaften Freude am Tage vor seiner Hochzeit und dersgleichen, schreibt er auf französisch — schlechtes, aber verständliches Fanzösisch — in sein Tagebuch. Hie und da tritt eine gewisse Sinfalt, die den Uebergang von der Henrikzur Arv. Figur bildet, dem Leser entgegen. Da die Sorge für den Haarschmuck der Herrschaften wahrscheinlich Skaanlund überlassen war, hat er einen scharfen Blick für alle das Haar betreffenden Sigenthumlichkeiten. Er zeichnet regelmäßig auf, wenn Sinzelne — der Prinz von Oranien, der König von Schweden — ihr eigenes

Haar tragen. Er felbst als correster Lakai trägt natürlich eine Perücke; aber correst, wie er fühlt, bleibt Uebertreibung für ihn doch Uebertreibung, und er nimmt Anstoß daran, daß Siner oder der Andere sich mit der Perücke sogar begraben läßt: "Ich sehe etliche in den Sarg gelegt werden mit der Perücke; keinergestalt, ja wann ich sollte grau werden, will ich nicht diese Mode haben, sondern im Sarg liegen mit meinem eigenen Haar."

Bur Belohnung für seine Dienste wird er ohne jebe Vorbereitung, ohne die mindeste Kenntniß bes norwegischen Gesetes, vom Lakaien jum Gerichtsvogt in Norwegen erhoben; er erwirbt einen Obelshof (ein Allodialgut) und wird ein Beamter wie Andere. Es scheint als sei ber Lakaiendienst nicht die schlechteste Vorschule gewesen. Droben in Norwegen trifft Staanlund bald seinen Mitbiener Erich Mabsen, ber zum Stiftsamtsschreiber in Drontheim ernannt murbe. Als Gylbenlöme seine nächste Reife nach Norwegen unternimmt, halt ber Rönigssohn sich nicht für zu gut, bei seinen beiben früheren Lakaien einzukehren und sich von ihnen traftiren zu lassen, ebenfowohl wie von Generalen und Bischöfen — eine Begebenheit, beren Abschluß Staahlund in folgendem etwas verwickelten, aber äußerst unterthänigen Sat mittheilt: "Den 29. hatte ich die Enade und nahm Abschied von ihm, woben er mir die große Inade erwieß, selbige fürder zu genießen."

Ein Lakai dieser Art kommt bei Holberg flüchtig vor in Die honette Ambition. Hier aber können wir Henrik's Avancement außerhalb der Comödie versfolgen.

Much von einem Professionisten, bessen Laufbahn jedoch an die Wiffenschaft grenzt, besitzen wir eine Lebensbeschreibung. Der Apothefer Claus Seibelin von Apfjöbing auf Falfter hat die seinige niedergeschrieben. Die luftigen Karikaturen von ben Doctores medicinae in Holberg's Comodien konnten bem Lefer leicht die Meinung beibringen, daß Dienigen, welche in jenen Tagen sich mit ber Beilkunft befaßten, sammt und sonbers Ignoranten ober Markischreier maren. Sein Apotheker Gilbert in "Gert Westphaler" ift eine unbedeutende Figur. lernen wir einen Apotheker kennen, ber es mit feinem Fach sehr ernst nahm, sich mit einer Gründlichkeit barauf vorbereitete, wie man fie heutigen Tages auf bas ärztliche Studium verwendet, mit ber Bildung seiner Zeit vertraut war und so viel gesehen und erlebt hatte, daß ihn gewiß wenige Bürger in Kopenhagen bamals übertrafen. Nichtsbestoweniger offenbart er sich in Allem, was er fagt und mittheilt, als ber ftille, ehrfame Spießbürger, ber im Grunde niemals ein ursprüngliches Gefühl, nie einen eigenen Gebanken gehabt.

Claus Seibelin hat sich gründlich in der Welt umgesehen; er besaß die ganze Reiselust und Bißbegier des Zeitalters. Zwei Jahre nachdem er Gehülfe geworden, reist er (1722) nach Deutschland um seine Prosession zu lernen, hält bei einem abscheulich mißtrauischen und geizigen Principal zu Nordhausen in Thüringen ein Jahr lang aus, bekommt darnach einen Plat in Berlin, besucht das neuerrichtete medicinisch-chirurgische Collegium daselbst, studiert Chemie und Anatomie, nimmt Unterricht im Französischen und im Flötenspiel, reist dann über Straßburg nach Bern, wo er wieder eine Stellung

in einer Apotheke annimmt. Von Bern aus unternimmt er mit Freunden eine anstrengende Fußreise nach Maisland und zurück; später reist er zu Pferd und zu Wagen von Bern nach Paris, wo er abermals mit großem Fleiß wissenschaftliche Vorlesungen über Botanik, Chemie und Medicin hört, ohne indeß seine Tanzstunden zu verstäumen. Von da aus fährt er über Calais und Dover nach London, wo er mit Ausbeute naturwissenschaftliche Autoritäten aufsucht. Dann nimmt er über Holland und Norddeutschland den Heimweg nach Nykjöding. Nach sechsjähriger Abwesenheit unterzieht er sich in Kopenhagen der Apotheker-Prüfung, hält das Jahr darauf Hochzeit und bringt nun über 50 Jahre als friedlicher und wohlsemeritirter Apotheker in seiner Vaterstadt Nykjöding zu.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß dieser Mann kein gewöhnlicher Pflasterschmierer war. Er war ein aufrichtig religiöser, sehr musikalischer, naturwissenschaftlich gebildeter Mann, ein ernsthaftes Gemüth, ein guter Familienvater. In seiner Jugend zeichnet er meistens das auf, was er betreffs der großen Welt sieht und erzlebt; im späteren Alter ist seine eigene Familie die Welt sür ihn, und er notirt Kindtause und Consirmation, Hochzeit und Todesfall in der Familie, als ob er ausschließlich sür Verwandte schriebe. In Wirklichkeit jedoch saßte er in seiner Jugend das Gewaltige und Weltzgeschichtliche ebenso kleinlich und spießbürgerlich auf wie in seinen reiferen Jahren das Privatleben.

Er hat das Glück, im Verlauf der ersten Hälfte seines Lebens eine erstaunliche Menge von fürstlichen Personen in der Nähe zu sehen — nicht nur die dänisschen Monarchen Christian V. mit Sophia Amalia,

Frederik IV. mit feinen Gemahlinnen, Chriftian VI. und Sophia Magdalena, Frederik V. und seine Louise; fondern er fieht auch Peter ben Großen und die Raiserin von Rugland, König Friedrich Wilhelm I. von Breugen, König August von Sachsen, Georg I. und Georg II. von England, Ludwig XV. von Frankreich und Königin . Marie Leckzinska. In seinem Schickfalsbuch steht es ge= schrieben, daß, wo immer ein Hoffest, eine königliche Mahlzeit vor Zuschauern, ein fürstlicher Besuch, die Bermählung einer Prinzessin, eine Krönungs= ober Salbungs= feierlichkeit sein mag - ba muß Apotheker Seibelin just zugegen sein. Ausnahmsweise gelingt es ihm, ein lebenbiges Bilb von einem der vielen Fürsten zu geben, die er zu feben bekam, wie wenn er z. B. (nach einer Schilberung, wie Czar Peter seinen Roch auf ber Schloß= treppe zu Nyfiöbing weidlich burchprügelt, weil man im Schloffe für ihn angerichtet hatte, mahrend er im Wirthshaus speisen wollte) ben Czaren folgenbermaßen beschreibt: "Er sahe aus als wie ein Unterofficier, ober vielmehr wie ein henker. Er war hoch von Buchs, trug ein schmuzig blau tuchen Gewand mit Meffing knöpfe, hatte ein groß breiten hirschfänger alswie ein Büttel-Schwerdt zur seiten in einem Leber-Gebeng über bem Bams, große Stiefel an ben Beinen, ein klein sammeten Cachet auf bem Ropf, einen mäßigen Knebelsbart, und einen großen spanisch Rohr stock in der Hand, doch fabe er fonsten nicht übel In der Regel begnügt er sich mit äußerst detaillirten Aufzählungen ber Prachtgegenstände und Festivitäten, die er gesehen; felbst ein anständiger beutscher Leichenzug mit Prozession unter Gesang ber Schulkinder ift ihm in Ermangelung eines anbern Schaufpiels eine

Erbauung: "Es war gar artig zu sehen, wann eine honette Leiche begraben warb."

Hie und da blitt ein schwacher Kunke von Sumor auf. So wenn er von ber Boflichkeit erzählt, die ein ausgezeichneter Chemiker in England ihm erzeigte: "Er lud mich etliche male zu Tische, allwo ich, wann ich in die Speise stube eingeführet mard, allzeit seiner Frauen alte Mutter fand, seine Chefrau und dren schöne Töchter in einer Renhe, die ich alsogleich füssen mußte nach bes Landes Brauch von der ältesten bis zu der jüngsten, welche arbent im Anfang nicht so ergeplich war benn zulett." Nichtsbestoweniger migbilligt er mit ehrsamer Bebanterie ben jugendlich übermüthigen Streich, welchen einige junge Leute ber Parifer haute volée eines Tages an geschlossener Tafel im Hotel ausführten: "Da ich einsmals allda speisete, begab es sich, daß die peruque mir ward in haft von dem Diener vom Kopfe geriffen und was anderes bahingegen aufgesezet, wornach ich eilig um mich sahe, und befand, daß alle, so am Tische speiseten, in Jelbigem moment und tempo mit Türkischen Turbanen waren bebecket worben, folglich ich mit, also daß ich mich nicht genugsam verwundern konte ob all biefer jungen Menschen Sytelkeit und Narrethen."

Zum Ersat hat er niemals eine Aeußerung ber Entrüftung, selbst wo die Zustände in Dänemark begründeten Anlaß dazu hätten geben können. In welchem Grade er den Nepotismus als selbstverständlich betrachtet, zeigt ein Passus wie dieser: "Mr. Klöcker sagte zu mir und Stiesken, was mennet Ihr wohl, daß aus Worm seiner Tage werden solle, er ist lange auf Latein Schulen gegangen, solches konte er nicht fassen, nachhero

war er auf seines Vaters Comptoir, solches konte er auch nicht begreisen, nunmehr hat sein Vater ihn nach Engelland geschickt um bes Königs Crönung zu sehen ob ihm etwan dieß hälse? Doch Worm antwortete in seiner Einsalt, lasset mich bloß erst wiederum heimkommen, so werdet Ihr wohl sehen, daß etwas aus mir werden wird. Wie gesagt also geschahe, benn da er ein jahr darnach war heimkommen, so ward er alsogleich Justiz Rath und vice Bürgemeister in Koppenhagen, ehe benn Klöcker und wir anderen zu was wurden, welches wohl geschahe um seinen Herrn Vater Bischof Worm zu soulagiren über selbigen schaben so er gehabt bei Koppenhagens Feuersbrunst."

Der ehrsame Seibelin ist gewohnt, nicht zu raisonniren. Reine einzige fritische Bemerkung kommt in seiner
150 Druckseiten starken Lebensbeschreibung vor. Er war
aufrichtig bankbar für bas Leben, obschon er sein Leben
lang ein Schwächling und von Familiensorgen nicht verschont war; er ist bankbar, baß Gott ihm "ein Gottesfürchtig, tugendhafft, züchtig, munter und häuslich Sheweib" bescherte und baß er ihm stets den Weg wies,
ben er wandern sollte, "ingleichen. Gelegenheit in der
Prosession zu prositiren" und ihn geleitete "mit seiner
Allmächtigen hand und durch seine Heiligen Engel."

Wir stehen hier bei einem sammtlichen Biographien gemeinsamen Zug: ber naiv religiösen Lebensbetrachtung. Staatsrath Monrab dankt Gott, daß er ihm seine Fürsforge angedeihen ließ noch eh' er zur Welt kam und ihm "von solchen gar Gottesfürchtigen, christlichen und fürnehmen Eltern" geboren werden ließ; er findet in seiner Seele "die ohnsehlbar gewissen Beichen von einem

präbestinireten und auserwählten Kind GOttes"; er ist aufrichtig bankbar, von Geburt nicht ein "Heibe, Türke, Jude, Papiste ober sonsten Art Kezer und Irrgläubiger" geworden zu sein. — Desgleichen beginnt auch Rasmus Aereboe seine Lebensbeschreibung, indem er dem dreienigen Gott dankt, "für alle Gnade und Barmherzigkeit, so er mir meiner Lebetage hat lassen widersahren vor vielen tausend Menschen." Auch Bjelke versichert, daß er von zartester Jugend an die deutlichsten Beweise von der Fürsorge des Allerhöchsten gegen ihn gehabt. Die rein weltliche und weltmännische Art und Beise, in welcher Holberg seine Lebensbeschreibung einleitet, steht hiezu in auffallendem Widerspruch.

Von andern Zügen, in benen die Biographien übereinstimmen, seien noch hervorgehoben: erstens die Abenteuerlust, welche sämmtlichen Schreibenden gemeinsam ist
und sie zu vielgereisten Leuten machte, demnächst der
äußerst geringe Plat, den das Verhältniß zwischen den
Geschlechtern einnimmt; die durchgängige Zierlichkeit im
Tone und betress der Sitten die scheindare Verschämtheit, welche all' die Betressenden an den Tag legen; endlich die vollständige Interessenlosigseit für politische oder
sociale, geschweige denn literarische Resormen, welche bei
ihnen Allen mit der unterthänigsten Königstreue vereint ist.

Es ist wahrscheinlich, daß Männer, wie diese, Holsberg's bestes Publikum gewesen sind. Waren sie ein Publikum für Holberg? —

Man kann einwenden: obgleich alle diese Männer unzweifelhaft äußerst fortgeschritten innerhalb ihres Standes waren, sei doch keiner von ihnen hervorragend begabt Brandes, Ludwig Holberg.

gewesen. Verfolgen wir benn bas Leben eines fehr bes gabten Mannes in jener Zeit!

Ein solcher war Friedrich Rostgaard (geb. 1671). Von ausgezeichnetem Geschlecht, reich von Jugend auf, unabhängig, lernt er babeim Alles, mas die Uni= versität ihm zu bieten hat. Er botanisirt mit Dle Borch, biffecirt mit Raspar Bartholin, lernt lebende Sprachen und ritterliche Runfte. Bon feinem 19. bis zu feinem 28. Jahre macht er eine große Reise ins Ausland, befucht alle die wichtigsten Universitäten und Bibliotheken Europa's, studiert in Mailand, Modena und Rom ebensowohl wie in Leyden, Orford und Paris, erwirbt sich Sprachkenntniffe in foldem Umfang, bag er fich auf Arabisch, Angelsächsisch, Islandisch, Althochdeutsch verlegt, entwickelt sich zu einem Philologen hohen Ranges, fcreibt die berühmtesten und seltensten Sandschriften ab wie biejenigen ber Minnefänger aus bem 13. Jahrhundert ju Paris ober die Briefe des Libanius, ist Poet im Lateinischen und Dänischen, bereitet ein Reimlerikon und ein banisches Schriftstellerlerikon vor, gibt banisch-lateinische Dichter heraus, sammelt eine ber größten Bibliotheken jener Zeit, correspondirt mit all' ben hervorragenoften Gelehrten, die er im Ausland fennen lernte - gelangt aber nicht bazu, eine eigene philologische ober historische Arbeit herauszugeben, nicht einmal die längst angekündigte Ausgabe des Libanius, und bringt sozusagen keine felbst= ständige Schrift fertig außer einer Broschure über bie armselige Runft, eine Bibliothek zu katalogisiren.

Er war, wenigstens in der Jugend, ein humaner und nicht unliebenswürdiger Mann ohne die Bornirtheit, welche allzu große Sittenstrenge zuweilen mit sich bringt;

benn sein Leben in Baris war nicht strena. In einem solchen Geiste sollte man glauben die höchste Freisinnigkeit zu finden, welche die Reifeluft jener Reit im Berein mit Wiffensdurst hervorzubringen im Stande mar — und boch ift es Rostgaard, der unmittelbar nach dem Er= scheinen des ersten Buches von Peter Paars die berühmte Klageschrift an den König einreicht mit dem Erfuchen: ben Autor im bochften Grabe zu ftrafen und das Buch öffentlich burch ben Henker verbrennen zu lassen. Grund bieses Vorgehens mar theils die schändliche Schilberung ber ehrsamen Bürger von Anholt -Anholt war Rostaaard's Eigenthum — theils die ...ungeziemende und lästerliche expressionen jenes Buches wider bie Rönigliche Universität, Rectorem Magnificum, ben Bischof und andere Professoren, ja welches weit wichtiger ift, wider unfere Christliche Religion und GOttes beiliges wort." Es ift bekannt, bag ber größte Gelehrte bamaliger Zeit, Hans Gram, die Klage burch Beilage einer umständlichen Analyse ber "unzeitigen Geburt und verwerfflichen Schrift" unterstütte.

Weiter war man nicht, weiter waren nicht einmal die Besten.

Auch die gründlichste, vielseitigste Bildung trug eine Perücke; auch die höchste Gelehrsamkeit wurde nur zur Zierde für die Gebildeten als Weizen=Puder in die Perücke anstatt als Brod für das gemeine Bolk verwendet.

Was Wunder also, daß, als plötzlich ein Genius auftaucht, der eben das Princip vertritt, welches bisher ausgeschlossen war: die ausgeprägte Individualität als Gedanke, als prüsende Kritik, als läuternde Satire, als jugenbliches Lachen, als üppig schaffende und trozig züchtigende dichterische Kraft — daß Jedermann da fühlt: jett zaust Siner in der Perück, jett wird sie fortsliegen, wenn sie nicht festgehalten wird! Und bald war, wie Jens Möller schreibt, "seine Hand wider Alle und Aller Hände wider ihn."

## III.

Man kann ziemlich beutlich die Entwickelungsstufen verfolgen, auf welchen Holberg von der Stellung eines Historikers und Rechtsphilosophen untergeordeneten Ranges zu der eines Comödiendichters ersten Ranges emporsteigt.

Mit 26 Jahren tritt er — bamals Candidat der Theologie auf Borch's Collegium — als Schriftsteller auf mit einem Prospekt über die Weltgeschichte, den er in Oxford entworfen und in Kopenhagen auf der Reiger's schen Bibliothek ausgeführt — ein kleines dickes Buch von 900 Seiten. Es war sogar auf noch größeren Umfang berechnet; denn es sollte noch eine allgemeine Geographie umfassen. Dieselbe fiel aber weg, da zwischen Ausarbeitung und der Drucklegung eine andere, aus dem Deutschen übersetzte herauskam. Hier ist in den Abschnitten über Dänemark und Norwegen der früheste Ueberblick über die nordische Staatsgeschichte gegeben, welcher dänisch vorliegt.

Das Buch hat eine gewisse Bebeutung für Holberg's Lebensgeschichte wegen bes Streites und der Feindschaft mit dem spätern berühmten Historiker und Juristen Andreas Hoyer, wozu es die erste Beranlassung war. Im Jahre 1718 gab Hoyer, der anfänglich die Medicin als Studium erwählt und sich jüngst um eine Pro-

fefforenstelle in diesem Kach beworben hatte, seine "Rurzaefaßte Dannemardifche Geschichte" heraus, in beren Einleitung er mit einem nicht ganz unberechtigten, aber etwas geschmacklosen Selbstgefühl sich als der Lehrmeifter ber Dänen in ber Geschichte ihres eigenen Landes Er schildert ihre Unwissenheit in diesem Bunkt als fo groß, daß man hobe Perfonlichkeiten aus bem Militär= und Civilftand treffen fonne, die nicht mußten, ob Königin Margaretha vor ober nach Christian II. aelebt habe, ober bie es für Verläumdung hielten, daß bas Königshaus von den Grafen von Olbenburg ab: Seine Urtheile über die altern Geschichtschreiber stamme. Dänemarks find wegwerfend, und über Holberg hat er bie hingeworfene Bemerkung: "Es fällt mir ein, daß bie historische Introduktion, die unser Professor Holberg vor etlichen Jahren herausgab, hierher gehöret; aber wegen ihrer Rurze und Auslaffung ber nöthigen Beweisstellen, ingleichen weil sie fast burchaus, wenn man bie neuesten Zeiten ausnimmt, Pufenborf folget, ift auch fie nicht genügend für meinen Zweck gewesen."

Holberg faste bieses Urtheil, das zweisellos ungerecht herabsehend, aber doch nicht ohne weiteres bos-willig geschrieben war, als eine Beschulbigung des Plagiates auf und ergriff leidenschaftlich das Wort dagegen. Seine Sache war die beste von der Welt; denn so warm und offen zugestanden seine Bewunderung für Pusendorf auch war, und so gewiß er dessen Methode solgte, war Holberg doch so weit entsernt, aus ihm auszuschreiben, daß er hinsichtlich Dänemarks und Norwegens nicht einmal Pusendors's Forschungen benützte (Pusendorf sieht die Dinge von schwedischen Standpunkt);

aber sein Titel stimmte mit dem des deutschen Historikers überein, und Holberg hatte — was vielleicht Hoyer irrgeführt haben mag — willkürlich oder unwillkürlich, jedenfalls drollig genug, von Pusendorf's Dedikation einen Sat, der einen Bergleich enthielt, herausgenommen und denselben in die Widmung seines eigenen Buches, welche an den Kronprinzen, den spätern König Christian VI., gerichtet war, eingefügt. Dieser Sat lautet:

"Non Dero (ber Glorwürdigen Dänischen Könige) Exemplis, und großen Königl. Tugenden, kan Euro Kgl. Hobeit erweitet werden zu dergleichen Heroischen Qualitäten, gleichwie Scipio Africanus indem er sich des Persischen Monarchen Cyri mannhafftige Thaten für Augen stellete, der große Alexander Achillis, und Julius Cäsar hinwieder Alexandri Magni unsterdliche Tapfferkeit."

Dies war das ganze Anlehen, um dessentwillen die Beschuldigung des Plagiates zum ersten Mal gegen Holberg erhoben wurde — eine Beschuldigung, die, zusolge seiner sreien Benützung einzelner Züge von anderen Schriftstellern und Dichtern, ihn dis zu seinem Tod verfolgt. Noch im Jahre 1749 wird Halberg in der Zeitschrift La Spectatrice Danoise wegen seiner — ganz gleichgültigen und zulässigen — Benützung gewisser Situationen und Charaktere dei Plautus, mehrmals Plautiberg genannt; ja, Plautiberg wird als Derjenige bezeichnet, "der in allen Genres schreibt und sich in keinem auszeichnet, sondern zugleich als Humanist, Philosoph, Schöngeist, Theolog, Epigrammatiker, Rechtsgelehrter, Historiker und Moralist sich durch Plagiate bereichert."

Holberg gehörte nicht zu Denen, die eine Beleidigung vergeben, auch nicht zu Denen, die eine folche ungerächt laffen. Man wird kaum eine einzige öffentliche Persönlichkeit nennen können, welche ihn gefränkt hat und die er seinen Born nicht fühlen ließ. Er saat selbst. er wäre "allzu scharf und ausbauernd barin, die zu attaquiren, von denen er einmal herausgefordert worden." Er thut zwar, als ob er nur auf Zureben seiner Freunde hin gegen Hoper aufträte. "Ich nahm zuerst bieses Urtheil kaltsinnig auf; es schien mir nicht ber Mühe werth, eine Fehde zu beginnen um Nichts . . . . Aber meine Freunde brangen heftig in mich und nannten mein Schweigen Faulheit und Furchtsamkeit." — Lange brauchte man holberg wohl kaum ju plagen. Trot feines beitern humors mar, wie gesagt, übertriebene Gutmuthigkeit sein Fehler nicht.

Er gab seine "Fünfte Dissertation über Dänische Geschichtsschreiber, welche Paul Rytter mit seinem Bertheidiger Christen Andersen einer öffentlichen Prüsung auf der Regenz\*) unterziehen lassen will 2c." lateinisch heraus. Nachdem er hierin Hoper zuerst für seine Unhöflichkeit gegen die Dänen durchgehechelt, greist er dessen Person an, behandelt ihn als eingebildeten Pfuscher, als Narren, als entlausenen Deutschen, titulirt ihn "unser Medicus Andreas von Flensburg, der in solcher Haft Geschichtsschreiber wurde" und fragt: "Sag' mir, Domine Andrea, ob du glaubst, hier werde über Billen und Klystiere verhandelt? Du hättest besser ge-

<sup>\*)</sup> Die Regenz ift ein Collegium in Kopenhagen, wo 100 Studenten freie Wohnung und Roftgelb haben.

than; uns ein Verzeichniß der Rektoren und Conrektoren von Flensburgs gelahrter Schule zu geben, das wäre beinem Beruf und beinem Talent mehr gemäß." Es ist mehr Anzüglichkeit als Humor in dem Ton; nur hie und da kommt eine Wendung vor, die den künftigen Schriftsteller verräth — so wenn er von Hoper sagt, er bestrebe sich seine Sitelkeit und Thorheit unter einem Schein von Bescheidenheit zu verbergen, wie Diejenigen zu thun pslegen, "deren Sprlichkeit ist gleichwie der Zimmetbaum, von dem nichts taugt außer der Kinde."

Wie eifrig Holberg bestrebt mar, Honer zu Leibe zu gehen, und ihn zu strafen, zeigte sich namentlich beutlich, als Letterer im folgenden Jahre fich eine Blöße gab durch die Abhandlung Diagramma de nuptiis propinquorum jure divino non prohibitis, worin er tollfühn leugnet, bag Ehen zwischen Bersonen in erster auf= ober absteigender Linie b. h. zwischen Eltern und Kindern, burch bas Gefet ber Natur verboten find. Gine Thefis wie diese mar gang im Stil ber oppositionellen Bilbung jener Zeit, beren Hauptaugenmerk barauf gerichtet mar, bie alten theologisch gebildeten Universitätsgelehrten, "bie Pebanten," burch unpebantische Denkungsart zu ärgern. Der hohn, welchen die Schulphilosophen 200 Jahre früher durch die Humanisten erdulben mußten, murbe nun an den entarteten Nachkommen eben dieser huma= niften gerächt burch bie Fortschrittsmänner, welche von ber neuen, von den Sofen ausgehenden Bilbung aus tief herabsahen auf die altväterischen Hochschulen. Hoper segelte hier eigentlich ganz in bem nämlichen Kahrmaffer wie Holberg, ja Beibe verfolgten eine und bieselbe Fährte: die des Thomasius. Wie Thomasius Aergerniß

erregt hatte, indem er bas Ratheber in bunter, modischer Tracht, mit bem Degen an ber Seite, betreten (und wie feine Gemahlin ihrer luxuriöfen Kleibung halber von bem Bietisten Francke von der Communion ausgeschloffen worden war), so hatte er auch Entrüftung erwedt, indem er mit seiner ganzen kolossalen Gelehrsamkeit sich auf die Berheidigung ffandalöser Bahrheiten geworfen hatte. Seine Disputation De concubinatu läuft barauf hinaus, baß das Konkubinat niemals früher als in den letten Jahrhunderten und blos in Folge papistischer Berechnung mit Schmach belegt wurde; und seine Lehre des Kirchenrechtes enthält im letten Rapitel über Sheangelegenheiten, lauter Gebanken und Behauptungen, die nach ber Auffaffung ber Zeit kaum weniger gegen gute Theologie fich auflehnten als Honer's Baradoron. Solche Geban= fen reaten bamals die Gebilbeten an und forberten sie heraus, ungefähr wie es heutzutage erregend und herausfordernd wirkt, wenn in einem Drama die Möglichkeit schuldfreier Geschwifterliebe berührt wird.

Honer's Beweisführung ging barauf hinaus, daß bas positive Moralgeset, welches hinsichtlich des erwähnten Punktes den Juden gegeben war, für diese allein gelte und sich nicht auf das Menschengeschlecht erstrecke. Die Cultur der Zeit dagegen leitete das Schmähliche solcher Shen zwischen Nahverwandten von dem natürslichen Abscheu her, von der Scham und von der Verwirrung, die unter den Pflichten entstehen würde. (Heirathet Siner seine Mutter, so werden die gemeinsamen Kinder die Geschwister des Baters und die Enkel der Mutter.) Holberg, der, nicht allein von seinem persönlichen Unwillen geleitet, auf Seite der gesunden Vernunft stand, richtete auf

Lateinisch und unter bem Pseudonym Olaf Bebersen Rormann einen heftigen Angriff gegen hoper. Er führt Grotius und Bufendorf wider ihn an; hoper irre fich, wenn er glaube, es fei ein Zeichen von Genie, von ber allgemeinen Meinung abzuweichen; fehr häufig fei bies ein Zeichen der Thorheit; es nüte Hoper nichts, Thomasius nachzuäffen, denn ein Thomasius werde er doch nicht, ob er fich auch gleich bem Frosch ber Fabel auf: blähe; er gleiche bem tapfern Don Quichote be la Mancha, bem Ritter von ber traurigen Gestalt, indem er Krieg mit ber ganzen gelehrten Welt führe; erft fei er über die Aerzte bergefallen, bann über bie Siftorifer, und nun famen wohl balb die Aftronomen an die Reihe; binnen furzem würde man ein Paradoron zu hören bekommen, sei es über bie Bewohner ber Sonne, ober bag ber Mond aus einem Laib Rase gemacht sei. Und Holberg schließt ba= mit, daß er Hoper ben Theologen überantwortet, mit einem ganz überflüffigen Appell an die theologische Bach: famfeit — benn bie Theologen fielen augenblick über Hoper her, ja verlangten seine Verbannung aus bem Lande, so daß er widerrufen und zu Kreuze kriechen mußte.

Von dieser Zeit an nennt Holberg nie mehr Hoyer's Namen. Aber er vergaß ihn nicht. Mit tieser Bitterteit spricht er in seiner Selbstbiographie von Hoyer's Beschuldigung gegen ihn. Hoyer ist's, den er meint, wenn er in seiner Beschreibung Dänemarks und Norwegens von den deutschen Studenten spricht, die durch oberstächliche Kenntnisse in Geschichte und Jurisprudenz sich in vornehme Häuser insinuiren und als Hosmeister für abelige Söhne protegirt werden. In seinem Natur- und

Völkerrecht tritt er ihm wieber (in bem Abschnitt über bie Che) entgegen. Als Hoper später nicht nur Falfter's Satiren auf Rosten von "Peter Paars" rühmt, fonbern auch gegen Holberg - ohne beffen Namen ausbrücklich zu nennen — die Beschuldigung erhebt, er "verforge den Pöbel mit pöbelhaften und schamlosen Bersen", und ihm Chraeiz, Neid, Vorurtheil und Sabfucht vorwirft, antwortet Holberg ihm in der Vorrede zu seinen Vier Satiren gelaffen: "Dem guten Manne macht es Spaß, mich zu reizen, ba er sich einbilbet, fintemal ich etwas hizig bin, ich möchte mich einmal wider ihn verlaufen; aber diese Freude soll er nicht Richtsbestoweniger kehrt er in seinen Episteln zu Hoper zurück, beschulbigt ihn (Ep. 293) ber Charlatanerie und entwickelt (Ep. 285) ausführlich fein Verhältniß zu ihm: N. N. beschwere sich über ben Sag, welchen Holberg so lange gegen ihn gehegt, und ein gehäffiger Sinn fei ficherlich eines Philosophen unwürdig; boch sei es nicht haß, sondern Abscheu, was holberg gegen ben Betreffenben bege; benn er wolle ihm nichts Bofes zufügen, muniche ihm im Gegentheil alles Gute, er verabscheue ihn aber, wie man Citelkeit, Großsprecherei und Beuchelei verabscheut.

Holberg und Hoyer waren innerhalb berfelben Generation in einem einzelnen Punkt Rivalen, außerdem verschieden von Charakter und Nationalität. Holberg war eine einsame Natur, ehrgeizig im großen Stil, ohne baran zu benken, Carrière machen zu wollen; Hoyer war ein Streber, der emporkommen wollte und sich jedes Mittels dazu bediente: bald seiner Fähigkeiten, um in auffälliger Weise zu wirken, bald des Skandals, um

Aufsehen zu erregen, bald ber Schmeichelei, um sich bei ben Großen beliebt zu machen, bald feiner Ellenbogen, um die Kleineren wegzudrängen. Bur Beit Friedrichs IV. bahnte Hoper sich seinen Weg, indem er dem Kreise von beffen früherer morganatischen Gemahlin, ber berzeitigen Königin Anna Sophia, sich anschloß; aber aus dem Ton, in welchem er in seiner bebeutenbsten historischen Schrift König Friedrich des Vierten glorwürdigstes Leben, bie er bem folgenden König, Christian VI., überreichte, die Königin und ihre Partei bespricht, klingt eine wahre Berläugnung seiner Vergangenheit. In diesem Buch trägt auch ber Vortrag und die Motivirung ber Begebenheiten das Gepräge einer Gottesfürchtigkeit, von welcher fich keine Spur in Hoper's früheren Schriften vorfand, bie aber nun vortrefflich zu bem Hofton stimmte und bem Autor zu einer Stelle an ber Universität verhelfen konnte, umsomehr als ber vielmächtige Hofprediger Bluhme sein Better mar.

Die Jugenbsehbe mit Hoper hat sur Holberg (wie Dieser selbst schon in seiner Lebensbeschreibung richtig angebeutet) die Bebeutung: daß sie den Uebergang zu seinem Auftreten als Komiker dilbet. Er war ein junger Gelehrter; er hatte sich mit Philosophie, Geschichte, Rechtswesen, mit lauter ernsten Problemen besaßt und die Behandlung derselben in einem unpedantischen aber durch aus ernsthaften Stil begonnen. Da wird er durch die Plagiatsbeschuldigung Hoper's geweckt — und dies veranlaßt ihn zum ersten Mal, die polemisch satirischen Saiten anzuschlagen. Er entdeckt, daß er einen Stächel hat, und er tritt zu seiner. Vertheibigung als ein satirischer Streiter in Prosa auf. Etwas Spöttisches und

Kriegerisches in ihm erwacht, das zwar von jeher in seinem Naturell lag, aber noch nicht Schwarz auf Weiß zum Vorschein gekommen war. Die Streitschriften gegen Hoper entsprechen in Holberg's Leben Dem, was Englische Bards and Scotch reviewers in demjenigen Byron's bedeuten; und, wie so häusig bei Satirisern mit einem derben, groben Wit, ist auch hier in den ersten Auslassum ersten Mal als Satiriser im Druck erscheint, tritt er zugleich zum ersten Mal im Namen erdichteter Personen auf — und wir sehen gleichzeitig mit dem Hervorsbrechen des satirischen Talentes das bramatische aufsprießen.

Seine erste Schrift hatte ihm ben Zutritt zur Universität eröffnet. Er wurde im Januar 1714 (also noch nicht 30 Jahre alt) als Professor extraordinarius ohne Honorar angestellt. Gleich barauf reiste er mit einem Stipendium von jährlich 100 Thalern ins Ausland, und als er nach zwei Jahren heimkam, lebte er ein paar Jahre in größter Noth. Er bewarb sich um dürstige Unterstüßungen, die für arme Studirende bestimmt waren, und erhielt welche; so im Februar 1717 eine Beisteuer von 43 Thalern aus dem Cassasond von Borch's Collegium; im Dezember desselben Jahres war er sogar genöthigt, 20 Thaler Armengeld von der Trinitatisstrche anzunehmen.

Schon eine Woche barnach war er indeß so glücklich, der Nahrungssorgen überhoben zu sein, indem er (18. Dez. 1717) zum wirklichen Professor ernannt wurde — allerdings vorläufig zum Professor der Metaphysik, derjenigen Wissenschaft, welche er zugleich verabscheute und als unnüte Grübelei über Dinge, von denen man nichts wissen könne, verachtete. Aber ber Lehrstuhl ber Metaphysik war es nun einmal, ber ledig war — und so blieb ihm nur die Wahl zwischen ihr und dem Hunger.

holberg's Worte über ben Rummer, welchen bie Freunde ber Methaphpfit burch feine Anftellung empfanben; über die pflichtmäßige Lobrede, welche er auf diese Wiffenschaft hielt und die von den Verfechtern berfelben beren Leichenrebe genannt wurde, find bekannt und oft genug angeführt. Doch ftellen wir uns die Situation lebhaft vor Augen! Holberg ift ben Mängeln ber Universitätsvorlesungen jener Zeit - und möglicherweise aller Zeiten — rasch auf die Spur gekommen. Zweifel gelangte er schon bald zu ber Ueberzeugung, bie er in Moralische Gedanken mit folgenden Worten ausbrudt: "Die täglichen Lectiones publicae sind von we= nig ober keinem Rugen, fintemalen etliche wenige Perfonen dieselben frequentiren, mehr aus Curiosität und um sich bei ben Lehrern bekannt zu machen, als um sich zu unterrichten." Roch früher mahrscheinlich hat er bie Anschauung gehegt, welche er in seinen Belben-Siftorien ausspricht, daß ein Sofratisches Gespräch ben vorgeschriebenen akademischen Disputationen weit vorzuziehen wäre, in einer späteren Schrift verweist er biefelben sogar ins Land ber Affen. Und außer allem Zweifel fteht es, baß Holberg's Verachtung gegen die Metaphysik noch weit lebhafter mar in biesen jungen Jahren, ba er felbst beiß und von ber Bilbung ber neuen Zeit bewegt mar, als ba er als reifer Mann in Niels Klim bie Bewohner feines 3bealstaates, Potu, die Metaphysiker (und überhaupt alle Vertreter einer Wiffenschaft, des Ueberirdischen) ausbrücklich mit Aberlassen behandeln und dieselben bann in Hospitake und Verbesserungsanstalten schicken läßt. Er konnte zu den Schülern sagen, wie gegen das Ende des Jahrhunderts Mephistopheles bei Göthe:

..... vor allen anbern Sachen Mußt ihr euch an bie Metaphysit machen! Da feht, baß ihr tieffinnig faßt, Was in bes Menschen hirn nicht paßt; Für was brein geht und nicht brein geht, Ein prächtig Wort zu Diensten fleht.

Da steht er benn mit seinem Abscheu vor Vorlejungen und Disputationen überhaupt und vor Metaphysis
insbesondere und muß Vorträge halten und lateinische Disputir-Uebungen leiten, muß Debatten anwohnen über Fragen so barbarischer und spitssindiger Art wie: De differentia inter accidens praedicabile & praedicamentale oder De tribus durationibus & ubietatibus in uno infinitatis puncto; ja sogar die Beschaffenheit der Seele, die Sigenschaften der Engel, das Besen der Gottheit an und für sich wie im Verhältniß zum Teusel, kommen zur Diskussion. Er muß beweisen, wie die göttliche und menschliche Natur in Christus eine Personalunion eingehen, und erklären, wie selbst der Teusel, da jegliches Besen gut ist, als wesentlich gut betrachtet werden muß. (Rudimenta Metaphysicae. Havniae 1710.)

Der Teufel war ja in bem Dänemark jener Zeit noch ein in ber Wissenschaft existirendes Wesen, gar nicht davon zu sprechen, daß er eine Aktualität im täglichen Leben war. Noch im Jahre 1700 war der berühmte Bekämpfer der Hexenprocesse, der Hollander Balthasar Bekker, wegen seiner Angriffe auf den berüchtigten und erschrecklichen Rechtsfall vom

Kjöger Hauskreuz\*), in ber neuen Ausgabe von "Das geanstigte Kjöge" (bas über diese Sache erschienene Buchlein) "Auswurf ber Hölle" genannt worben und feine Schrift gegen den Proces "atheistische Grillen und Phantasien". Holberg erzählt felbst, daß er einmal auf der Universität eine Verschreibung fand, worin ein junger Student dem Teufel gegen eine jährliche Summe von 100,000 Reichsthalern seine Seele abtrat. Die Sache hätte schlimm genug ausfallen können, wenn Holberg fich nicht berbeigelaffen batte, fie ju vertuschen; fpater, als er sich berselben erinnert, entlockt sie ihm die scherzhafte Bemerkung: ber Teufel sei damals mahrscheinlich nicht "par Cassa" gewesen, sintemal er die Obligation nicht in Empfang genommen (Ep. 92). Einige Jahre später, 1720, murbe in Ropenhagen aus einem ähnlichen Anlaß von allen Kanzeln herab gepredigt, und wieder zwei Jahre barnach wurde eine folche Verschreibung. öffentlich vom Profoß verbrannt.

Einen Tag um den andern hält Holberg aus eigenem Antried, "insonderheit" — wie es im Lektionsprogramm heißt — "um die vornehme Jugend (Juventutem Patriciam) zu den Vorlesungen zu locken", Vorträge über altgriechische und römische Geschichte, aber dazwischen muß er in den sauren Apfel der Metaphysik beißen. Und während nun in Holberg's Hörsaal die reine Metaphysik erörtert wird, hört man daneden in den philosophischen und philosogischen Auditorien bald über eine Glosse, bald über eine Partikel disputiren. Bald behandelt man so specielle Materien wie "Der Koloß von Rhodus" oder

<sup>\*)</sup> Giner ber blutigften Berenprocesse seiner Zeit. Branbes, gubmig holberg.

"die Sichel-Wagen des König Darius"; balb in völlig geistloser Weise einzeln herausgegriffene archäologische und ethnographische Nebendinge wie die Frage von den Sandalen der Griechen oder den Ringen und Halsbändern der Römer; oder aber die Probleme, wo Homer geboren wurde und wie Aristoteles starb. Und drüben auf Borch's Collegium werden vier Disputationen nach einander über das Thema: "Christi Dornenkrone" und vier andere über "Merkur's Heroldstab" gehalten.

Die ganze Scholaftik hatte eine breite theologische Grundlage: die Weltgeschichte war, zufolge Daniel's Weissaung von den vier Thieren, in die Geschichte vierer Monarchien eingetheilt, so daß die ganze neuere Geschichte als Fortsetzung von der des römischen Reiches galt; die Linguistik leitete die Verschiedenheit der Sprachen der Bibel gemäß vom babylonischen Thurmbau her und ging davon aus, daß "das Adamitische oder Hebräsche" die gemeinsame Ursprache sei. Man war nicht ganz einig darüber, ob Adam oder einer seiner ersten Nachsommen die Buchstabenschrift erfunden hatte; daß aber die Geschichte der Musik mit Jubak begann, darüber herrschte kein Zweisel.

Da steht er nun, der arme Professor der Metaphysik wider Willen; und um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, lehrt er Dinge, an die er nicht glaubt und bei denen er sich nichts denken kann, während vor ihm ein paar Studenten in schwarzem Rock seine Weisheit niederschreiben und sie auswendig lernen — und in den Hörsälen ringsum dozirt das gelehrte Corps und versicht, demonstrirt, begründet und beweist mit heiligem Ernst das reine Nichts.

Ist diese Situation nicht ironisch, mephistophelisch oder tragisomisch?

Ist es ein Wunder, wenn die Fronie nun die Grundstimmung dieser Seele wird — ein Wunder, wenn das Lächeln, das zurückgedrängte Lächeln, hervor will und sich um diese Lippen legt? Ist es nicht vielmehr ganz natürlich, daß der neue Prosessor einen eigenen Blick gewinnt auf diesen Weisheitstempel, auf das Land, desse geistigen Mittelpunkt derselbe bildet, und auf diese ganze Welt?

Ja, komisch ist sie, diese Welt, das sieht er jett! Als er jung und wißbegierig und abenteuerlustig und freiheitsliebend war, wie es ein Jüngling ist da war die Welt so groß! Da galt es, in ihr herumzukommen; unendlich viel war ja zu sehen und zu lernen. Und klein und schmächtig, wie er war, huschte er hinaus, kam überall durch und mit heiler Haut zurück.

Als er nun heimgekommen war und sich bemühte, sein Brod zu verdienen, aber keinen Lebensunterhalt fand; als er mit ernstem, gewissenhaftem Fleiß seine ersten Arbeiten ausgeführt und den ersten Angriff ersahren hatte: da lernte er, daß die Welt eng, daß es zwar den Meisten gleichgültig sei, ob er darin vorwärts komme oder zu Grunde gehe; daß aber auch Andere da seien, die ihn von seinem Plat verdrängen, ihm Achtung und Zukunst rauben wollten — und er griff zur Polemik und Satire als seinen Vertheidigungswaffen.

Aber fast zu gleicher Zeit, eben wie er in ben Hafen eingelaufen, Mitglied dieser Universität, ein kleines Glied einer großen, vornehmen Körperschaft geworden, als Beamter in eine Atmosphäre von Pedanterie versinkt, als

Lehrer ben Gebankenarmen Unterricht im Sinnlosen ertheilen muß: da entbeckt er, daß diese Welt komisch ist. Zum ersten Mal sieht er sie unter bem Gesichtswinkel des Lächerlichen.

Zuvörberst die Welt, in der er wirft: Vormittags muß er von Amtswegen mit seierlichen Mienen einer Disputation zwischen Studenten und Magistern beiwohnen; aber kaum heimgekehrt, rächt er sich, indem er zu einem Blatt Papier greift und sein Herz erleichtert. Könnten wir ihm über die Schulter blicken, so würden wir lesen:

Man sah ben ganzen Saal von Syllogismen beben,\*) Sah die geballte Faust zum Kampfe hoch erheben, Und ber gesalzne Schweiß, der von den Stirnen rann, Floß strömeweiß zumal von einem alten Mann, Der auf Cathedra stand. Griechisch-lateinsche Pfeile Schoß Jeber auf ihn los.

Was ist der Gegenstand dieser lebhaften Debatte? Die Frage: ob Benus beim trojanischen Arieg in der rechten Hand, im linken Arm oder im Schenkel verwunsdet wurde. Und wir lesen weiter von der Ueberraschung, welche der Göttin Jnvidia sich bemächtigt, als sogar ein kahler Greis

Mit solchem wilben Grimm bie Meinung ist verficht gur eine Sache, bie werth keinen Bagen nicht.

Wir haben ein Blatt aus bem ersten Buch von Peter Paars vor uns.

Holberg war schwerlich ber Einzige, welcher ben Zustand ber Universität so auffaßte, wie er war; aber innerhalb dieser Anstalt hielt man sest zusammen: die

<sup>\*)</sup> Die angeführten Proben aus Beter Baars find größtentheils ber Uebersetung von J. A. Scheibe (Copenhagen 1764) entnommen.

Professoren waren seit 20 bis 30 Jahren unter einander verschwägert und vertheilten in der Regel die akademischen Stipendien unter ihre eigenen Kinder. Alles das hätte noch hingehen können; boch die Hauptursache des schlechten Zustandes der Universität war diejenige, die ein Mann, der bie Hof= und Weltbilbung jener Zeit besaß, Christian a Möinichen, im Jahre 1725 in einer Eingabe an die Königin Anna Sophia mit folgenden fräftigen Worten . bezeichnet: "Wiewohl felbiges, worunter Publicum leibet, und was unsere Academie bei benen fremben Academien, so wahrlich nicht mit halb so guten beneficia versehen sind wie diese, verachtet und vor unsere Rugend unnütze machet, ist bieß: Unsere herren Professores befleißen sich nicht, die Jugend solches zu lehren, was berzeiten die Wissenschaften erfordern, sondern bleiben ben bem Alten und ber seit über 100 Jahren fürgeschriebenen Methode, so bazumal gut war, aber feit die Wissenschaften und die Menschen selbst mit der Zeit mehr und mehr raffiniret worden, geziemet es den Lehrern ingleichen die jungen Leute auch dazu anzuführen, wenn felbige sonst als Menschen passiren und unter anderen Menschen sollen eristiren können; alswie zum Erempel wann eine Militaire Person ist follte angeführet werden folder gestalt wie zu Kanser Carls zeiten üblich mar, wie wenig wurde das ihr frommen? allhier wird niemal auf unserer Academie etwas gelefen, so die Gemüther aufwecken kann zu einer ehrliebsamen Ambition ober industrie; man höret niemal ein wort erwähnen von ber Zeiten ober bes Vaterlandes historien, keine Politica ober Moralia wird hier niemalen tractiret, sondern alleine Schulmeifter-Gloffen und fürmahr folches, was

Kinder wissen sollten ehe benn sie aus ben schulen kommen, bas ist bas Einzige, was hier behandelt wird von etlichen wenigen, so Borträge halten".

Doch Holberg's weitem Blid ist es klar geworben, baß das sterile, stagnirende Leben dieser Universität nur ein Bild im Kleinen von dem ganzen Leben in Dänemark ist. Wie es mit der Gelehrsamkeit der Hochschule schlecht bestellt ist, so ist es um die Bildung des ganzen Bolkes bestellt. Was bedeutet all' dieser gelehrte Kram dem Bolk, das in Krankheitsfällen zu Wahrsagerinnen und in Rechtssachen zu Winkeladvokaten seine Zuslucht nimmt, das sich von abergläubischen Pfarrern ausklären, von Gerichtsvögten ausplündern läßt und das seine poetische und musikalische Bildung durch den Küster erhält?

Was für ein Schulzustand, wenn bas Kind, kaum ber Amme entwachsen, einem Schulmeister übergeben wird, ber bie garte Saut mit Ruthen gerbt, mahrend er bas hirn bes Kleinen mit Egge und Pflug bearbeitet, um Phrasen scheffelweise auszusäen! Was für ein Rechtszustand, wenn die Bestechung, welche ber Richter flüglich felbst nicht annimmt, ganz gemächlich von seiner Frau einkaffirt wird! Bas für ein Kirchenzustand, wenn ber Mann, ber weber bie Morgen= noch bie Mittags= und Abendpredigt verfäumt, ftets um Bergebung bittet für bie nämlichen Sünden, die er zwischen jedem Gottes: bienst von neuem begeht! Was für ein Land überhaupt, wo man sich zufrieden gegeben hat mit lauter veralteten Sitten, Gebräuchen, Meinungen und Begriffen, an benen man, ohne weiter sich den Kopf barüber zu zer= brechen, unverbrüchlich festhält, und vermöge beren man

allem Neuen und Ungewöhnlichen mit Unwiden ent gegen tritt!

Mormeger bin ich feb: und Bacriens Canbsmann nicht.

Die Lun, seine Umgekung lächerlich zu machen, wächn Holberg über den Kork.

Gegen 35 Jahre hatte er iden binter sich, ohne sich mit Bersen besaft zu haben, ja er gabnte über Gedichte. Er hatte lateinische Poesie als ein notdwendiges Uebel getrieben um der Sprache willen, um Lateinisch zu lernen, wie Kranke Arznei einnehmen, weil der Arzt sagt, es sei gesund. Run, da er sich eine satirische Form wählen will und da poetische Satiren just an der Tagesordnung, da serner Juvenal und Boileau seine tägliche Lektüre sind, beginnt er als Vorübung — nach dem Muster von der blutigen sechien Satire Juvenals — mit seiner harmlosen und ziemlich zahmen Warnung an einen Greis sich nicht zu verheirathen, und macht sich alsbaum fühn an ein großes komisches helbengedicht im epischen Stil.

Damit die Zeitgenossen ihm nichts anhaben können, verlegt er die Zeit über hundert Jahre zuruck und beschränkt den Schauplat der Handlung auf die kleinste, spärlichst bevölkerte bänische Insel, die er nur sindet.

. Aber hieses Anholt, das ist sein Rhodus, wo cr tanzen kann — es ist Dänemark, durch das umgekehrte Fernglas des Spottes gesehen.

Allerdings erschien das Gedicht in Form einer Parrodie der Spopöen — ein damals beliebtes Genre, das mit Recht für immer aufgegeben, da es das Komische nicht in den Charakteren und Situationen, sondern in deren Beziehung zu etwas Fremdem, nicht dazu Gehörts

gem sucht, das absichtlich hineingebracht wird: ber epischen Maschinerie bes griechischen und römischen Spos; allerbings machte es Holberg Spaß, die philologische Bilbung in Wuth zu bringen, indem er mit ihren Abgöttern, Homer und Virgil, seinen Spaß hatte — war zu jener Zeit doch der durch Jahrhunderte währende Streit, ob die antike oder die moderne Kultur höheren Werth besitze, als Querelle des anciens et des modernes zwischen Perrault und Boileau ausgebrochen; und es kann kein Zweisel obwalten, daß Holberg im Stillen mit den Wortssthern der modernen Bildung sympathisite.

Doch ber Schwerpunkt liegt nicht in biesem parobirenben Verhältniß zu einer fremden Kultur, sondern in ber Schire auf die heimische Civilizationsstufe.

Der hieb traf in weite Kreise, wenn es von Ansholt heißt:

Der Glaub' ift unverfälscht wie sonft in alten Tagen, Als Dan am Ruber saß. Der Bogt kann nicht vertragen, Daß Schwärmerei bas Bolf allhier unruhig macht.

Cer Bogt ift Biebermann und beufet täglich bran, Caft rein ber Blaube bier wie sonit gebeihen fann; Er balt auf Fried und Ruh. Er liebt Antiquitaten, Durum verträgt er nicht die neueren Propheten.

Und den Juständen auf Anholt entspricht die dort berricbende Brutalität. Rur ift wohl zu merken, daß das Stranderecht nicht allein an der Kuste von Anholt ausgeübt nurde — nein, längs der ganzen Rordseetwie, wo die Bewodner in alten Tagen die Gestrandeten ermordet, ja Rachts mit Fackeln die Schisser and User gelockt batten, um sie zu tösten und das Strandgut ungehindert sich anzueignen — da pländerte man sie noch

immer aus. Deshalb ift es von nicht geringer Tragweite, wenn Holberg mit ausgelassenem Hohn es als Thatsache hinstellt, daß in diesem Punkt alle Anholtbürger gleich sind; wie wenn es von den drei Männern, die einen Schiffbrüchigen gewaltsam ausgeraubt und ihm Messerstiche beigebracht hatten, also heißt:

Sie mußten für bie That als Dreimarks-Manner bugen, Rur baß bie Richter fie bei allen Ehren ließen, Und jeder als so gut hinfort blieb angesehn Bie andre Bauern, die auf biesem Giland gehn.\*)

Doch Holberg fühlt wohl, baß es die Schuld ber Obrigkeit ift, wenn der gemeine Mann so tief gesunken, und sagt dies frei heraus. Aus dem burlesken Scherz taucht plöglich der Ernst empor, wenn Paars in mittelsmäßigen Versen, aber mit Nachdruck fagt:

Wo nach bes Nächsten Gut und Untergang man trachtet, Da wird Geset und Recht nur sehr gering geachtet. Wenn Priester, Küster, Bogt auf eignen Nutsen sehn, Wie elend muß es nicht bei der Gemeinde stehn!

Jedoch sofort gleitet das Ernsthafte wieder ins Burleske über. In diesem seinem ersten komischen Werk zeigt Holberg eine Keckheit, die er, durch Ersahrung gewißigt, später nie wieder sand: er hat den Muth, die Geistlichkeit anzugreisen. Der Pfarrer von Anholt ist ein Mann, der mehr versteht als sein Vaterunser. Er weiß seinen Bauern Opfer und Begräbnißgeld zu erpressen und ist in Anwendung der Mittel nicht allzu gewissenhaft; die Gespenstersurcht des Volkes, welche er

<sup>\*)</sup> Die Buße von brei Mark bebeutete Ehrenverluft. Dreimarksmann heißt beshalb sonft ehrlos.

nicht theilt, benütt er, um ben Leuten eine einträgliche Gottesfurcht beizubringen: wenn das Höllenpserd nächtlich einkehrt, ein Gespenst bei ihnen spukt, der Alp sie drückt u. s. w., so ist die Ursache einzig und allein, daß sie ihren Seelsorger zu knapp bedacht haben. — Sines Tages erfährt er, daß Christen Hold die Frechheit gehabt, von einem ans Land getriebenen Schiff sechs Tonnen Korinthen zu bergen; um seinen Auf, das Verborgene an den Tag zu bringen, aufrecht zu erhalten und zugleich den Dieb zu erschrecken, hebt unser Geistlicher in seiner nächsten Predigt an:

"Ber burfte sonft ben Bogt und mich so gar belügen Und uns um unfer Theil so lüberlich betrügen? Bei ben Korinthiern im sechsten fieht es klar." — Hold fund nun wie ein Schöps, ber erft geschlachtet war.

An diese Satire auf die Geistlichen schließt sich eine noch weit keckere und lustigere Stelle: Der Schiffstoch soll wegen seines seigen Verhaltens beim Kampse mit den Strandräubern hingerichtet werden; aber Niemand ist da, der ihn auf sein letzes Stündlein vorbereiten kann, die ein Halbstudirter unter den Räubern sich dazu erbietet. Der Scherz ist hier so ausgelassen, daß man, wosern man nicht genau Acht giebt, die Satire übersehen könnte, welche sich darunter birgt:

Ein halbsiubirter. Mann trat aus ber Räuber Schaar\*) Unb sprach: Du Sünber! hör, sei aller Sorge baar. Ich pred'ge für Herrn Niels, ben Priester, oft allhie; Daher wirb es mir leicht unb macht mir wenig Müh.

<sup>\*)</sup> Eigentlich: "Ein halbstubirter Räuber" eine Rebensart, bie als terminus technicus in ben banischen Sprachschat übergegangen ift.

Mit dem Spotte über das geistliche Wesen steht berjenige über das Unwesen der Justiz in naher Versbindung. Ist es nicht eine trefsliche Satire auf die Vertheidigung, welche man in jener Zeit (und später) dem Angeklagten vergönnte, wenn im Gedicht der Angeklagte zuerst verurtheilt wird und erst darnach Erlaubniß erhält, Alles zu sagen, was er zu seiner Rechtsertigung anzusühren weiß:

Alls nun ber Roch erschienen, Rebt unser Präsident ihn mit gestrengen Mienen Und lauter Stimme an: Niels Hansen, weiland Roch! Der Rath hat bich bereits zum Beil verdammt. Zeboch Wills bu vertheib'gen bich, so sprich nur ohne Zagen; Wir weigern keinem nicht, ein Wort vorm Tod zu sagen.

Manchmal freilich ist der Uebermuth so wild und sprudelnd, daß die Satire darin ertrinkt. So wenn die von Anholt Gebürtigen mit Kennerblicken die an dem Koch versuchte Hinrichtung beobachten, und, da sie die prosessionelle Fertigkeit im Niedermetzeln von Schiffsbrüchigen besitzen, Paarsens Prosoß als einen Pfuscher verlachen. Oder wenn es heißt, daß der vorige Priester sich zwar vier Mark für jede Kindtause zahlen ließ, was die vorschriftsmäßige Taxe um zwei Mark überstieg, daß er aber insofern im Rechte war, als er sast regelmäßig um sein Begräbnißgeld kam:

AIS Taufgelb werben mir zwei Mark Gebühr gegeben, So viel Begrabnifgelb. Doch scheibet aus bem Leben Im Bett fast keiner hie, meist burch ben henkersknecht. Den Schaben rechn' ich mit, bas ist mein gutes Recht.

Ober wenn die Art und Weise, wie der Logt bei Handhabung des Rechtes seinen Vortheil zu wahren pflegt, mit folgenden Worten bezeichnet wird:

Disputation und barauf folgenden lüderlichen und ungereimten Schlägeren auf der Universität (bergestalt es faum ein Erempel ober gleichen geben wird in ber . Christenheit, benn niemalen ift irgendwo foldes paffiret), tann, wie bes Bischofs Bart beweiset Sbie protestantischen Bischöffe von Seeland trugen Barte bis 1710], auf keine andere Universität nicht sich beziehen als die covenhagen'sche; und ob Auctor nicht versuchet, mit solch einer schmählichen Siftorie bem gemeinen Mann eine ihm selbsten gefällige idée von unserer Universität und gelehrten Materien benzubringen, mag jeder entscheiben; bem Gemeinen Mann, ber wenig von foldem weiß, und eher gestärket werden sollte in guten und avantageusen Gebanken de re literaria, benn mit so schändlichen und allerunwahrhaftesten Dingen verführet werden, wird hier genug zu wissen gethan für seine curiosité."

Peter Paars liegt vor uns als die erste Frucht von Holberg's dichterischer Kraft, spätgereift und sast= reich.

Und das Wort Frucht, dieses Bilb, das so häusig unrichtig auf Geistesprodukte angewandt wird, paßt eben auf dieses Werk; denn die Frucht ist ja nicht nur ein Resultat, nicht nur etwas Fertiges, das eine Entwickelung abschließt, sondern sie enthält das Kernhaus mit dem Keim zu zahlreichen neuen Pflanzen. So enthält auch Paars, dieses erste Erzeugniß eines komischen Genies, die Keime zu einer ganzen Reihe nachfolgender Werke.

Mit Recht hat es Erstaunen erregt, daß Holberg in der kurzen Zeit von knapp drei Jahren — von Anfang des Jahres 1722 dis zum Schlusse von 1724 — fast fämmtliche zwanzig und einige Schauspiele geschrieben, bie seinen Namen auf die Nachwelt gebracht haben und bringen werden. Wenigstens sieben Comödien des Jahres — dies ist eine in der nordischen Literatur einzig dasstehende Produktivität, doppelt merkwürdig bei einem Mann, der zwischen seinem 37. und 40. Jahre schreiht. Man lernt diese Thatsache einigermaßen begreifen, wenn man beobachtet, wie die Gestalten, Situationen, Repliken, welche bald in den Comödien leibhaft vor den Augen der Zeitgenossen hervortreten sollten, in schwellender Fülle hier zusammengedrängt liegen, im Begriff, die epische Hülfe zu sprengen, in welche sie eingeschlossen sind.

Fast alles ist hier enthalten, von bloßen Einfällen und Wendungen (wie "der höllische Gott Plutarchus" ober "Zwar starb er, doch wurde schon sein Fieber abgesführt") bis auf die Grundrisse zu den Charaktertypen. Fehlt auch eine der Hauptsiguren, der verschlagene Diesner, Henrik, so sindet sich doch schon der erste Entwurfzum Dienstmädchen-Typus in der derben Martha, von der es heißt:

Sie fand an hinterlift nicht wieber ihres gleichen Und alles Maddenvoll mußt' ihr hierinnen weichen.

Man mag ganz Anholt burch bis hin nach Lefföe gehn, Doch wird man nirgend mehr folch schlaue Dirne sehn —

und von welcher, akturat wie später von Pernille, gesagt wird, wenn sie studirt hätte, würde sie es weiter gebracht haben als mancher Mann.

Am meisten überraschend ist es jedoch, nicht nur solchen abstrakten Entwürfen zu begegnen, sondern hie und da auf eine Reihe von Versen zu treffen, aus benen

ž

nur im Allgemeinen als bie bes ewig geschwätigen Barbiers, sondern sogar mit seinen Haupt-Anekboten.

Auch findet man hier Charaftere, die erst in Holberg's späteren Schauspielen ausgeführt sind, wie z. B. benjenigen des "Küster Peter" von Erasmus Montanus:

Dem Rufter muß man fonft mit Ruhmen jugefteben, Dag er fein Amt verftebt. Man fann es baraus feben: Sein Borfahr, ber febr mohl vertraut mar mit ber Belt, Befam boch blos ein Lamm, wenn Beer bie Ruh erhalt. Recht meifterlich weiß er bie Lieber ju bebingen; Wer ihm nur wenig giebt, bem wird er ichlecht're fingen. Es ftarb jungft einem Mann bas erftgeborne Rind, Dem fette Peter ju und trieb es nicht gelind. Der Bauer mar febr arm, eine Mart wollt' er ihm geben. "Gut," fagte Beter, "gut! 3ch fcmör's bei meinem Leben, So fing' ich auch barnach!" Der Bauer gab Bescheib: "Bilft es benn meinem Sohn zu feiner Seligfeit?" Peer warb baburch erhitt und benkt: Dich will ich friegen! Sprach: "Selig wirb er erft, thut er im Grabe liegen." . . . Der Bauer marb bestürzt, gab eine halbe Krone . . . . Go ichlau mar unfer Beer.

Freilich ist dies bei weitem noch nicht der ganze Charakter; doch finden wir verschiedene wesentliche Züge davon einzeln verstreut unter andere Personen, wie z. B. wenn es von Peter Ruus heißt:

Auch im Latein war er viel gründlicher beschlagen; Am Schnürchen wußt' er euch vollfommen herzusagen, Wie Hosen, Stirne, Brust, Hals, Wange, Haut und Haar, Mund, Auge, Rase, Fuß und Hand zu nennen war. Nur die Erammatik war ihm nicht so gut bekannt, Orum nahm er ben Donat bisweilen gern zur Hand. Sein Credo wußt' er auch, troß Einem, herzusagen, Ob er's auch nicht verstund; doch wer wird darnach fragen? Und der Küster Peter ist nicht die einzige Gestalt aus Erasmus Montanus, der wir schon hier begegnen; auch. der gelehrte Student Peter Jversen wird erwähnt, und der Werber Korporal Niels tritt in Funktion auf.

Ist es serner nicht wie eine erste Stizze zu einer ber bekanntesten und brolligsten Situationen in Jeppe vom Borge, wenn es vom Koch nach seiner scheinbaren hinrichtung heißt:

Niels meint, er fei erblichen, Sinkt nieber, glaubt fich tobt, bie Kraft mar ihm entwichen.

Doch fiel es Paarsen schwer, Dem Koch burch Ernst und Orohn es aus bem Sinn zu lenken, Daß er gestorben sei. Er rief: Es kann mich kränken, Daß ihr nach meinem Tob mir macht so viel Beschwer. Ihr seib im Jenseits hier bie Obrigkeit nicht mehr .... Ihr rebet mir's nicht aus, ich schied ja aus bem Leben; Ein Kriegsrecht sprach mir's ab, und neu das Leben geben Kann mir ein Kriegsrecht blos.

Flüchtig zeigt sich das Profil Jacob von Tyboe's als Lieutenant Gert:

Im Felbe ftanb er nicht, Da er in jeber Schlacht fich hintern Busch vertrochen: Die erfte Salve hat er auf ber Flucht gerochen.

Deutlich sehen wir Dietrich Menschenschreck en face in der Figur bes Korporals:

Sein schrecklich Angesicht, die martial'schen Mienen, Der stolze Gang, womit er in der Stub' erschienen, Ach! hätten dem Achill fast Schrecken eingejagt. Der Blick des Attila war minder unverzagt . . . . Es glich ein jedes Haar, wenn er den Haarschopf regte, Wedusa's Schlangenhaar, das zischend sich bewegte. Enblich sind sehr häusig Situationen und satirische Ausfälle, die in den Comödien vorkommen, schon hier angelegt. Die Schlägerei zwischen dem Viehdoktor und der alten Gunild ist eine deutliche Parallele zu derzienigen zwischen dem Barbier und der Wahrsagerin in Die Wochenstude; die Ausfälle gegen die Projektenmacher sind eine Vorbereitung auf jene, welche wir in Niels Klim und später in Die Republik sinden; die zahlreichen Scenen, wo eine Person eine andere für ein Gespenst hält, vor ihr niederkniet und betet, sind Vorläuser von entsprechenden in Die Maskerade, Ohne Kopf und Schwanz, ja in einem so späten Stück wie Abracadadra.

Am interessantesten aber ift es vielleicht, daß wir schon hier in Umriffen jenes Schauspiel haben, welches gemiffermaßen ein Resumé von holberg's Stellung ju seiner ganzen Zeit gibt: Der glückliche Schiffbruch. Die Erbitterung und bas Verkennen, welche bas erfte · Buch von Peter Paars veranlaßte, wedte eine gewisse pessimistische Stimmung bei Holberg — jene Stimmung, welcher er etwas fpäter in folgenden Worten Ausbruck gab: "Gleichwie die meisten Menschen in der Welt ent= weber bose ober unvernünftig find, ingleichen finden auch die meisten nicht ihre Rechnung baben, daß es Satyrici in ber Welt giebt, so sie mit ben rechten Farben abconterfegen." Darum taucht im letten Buch bieser Dichtung fein eigenes ibeales Bilb auf in Ge stalt bes verfolgten Stadtsatyritus - bes späteren Philemon. Da fist er am Tisch bes Wirthes als "ein blaffer, magrer Mann," ber niemals sich einen Rausch trinft:

Er horcht und lächelt stets bei biesen trunknen Klagen, Giebt Acht auf jebes Wort, bas jener Mann thut sagen. Er sieht sehr würdig aus; boch sieht man's ihm wohl an, Daß er bes Lachens kaum sich mehr enthalten kann.

Der Wirth hebt ben Werth bieses Mannes auf Kosten eines Lobhublers hervor:

Er könnte wie Jens Busch Lobschriften stylisiren Und Schwarz für Weiß ausschrei'n; bas trüg ihm wader Gelb. Sein Schwager hat ihm oft ausbrüdlich vorgestellt: Wein lieber Bruder, schreib' boch nicht mehr solche Schriften, O schreib' bem Bolk zum Ruhm!

Warum rühmt er nicht ben Lieutenant Gert, ber aus dem deutschen Krieg unversehrt heimgekommen; warum lobpreist er nicht ben Küster Lars, der seinen Namen so gern gedruckt sehen möchte und bessen Frau so fruchtbar ist; warum will er nicht einen Vers zu Ehren des gelehrten Schulmeisters machen, der alljährlich so schone Bücher herausgibt? Er kann sich nicht dazu überwinden. Kein Drohen, keine Folter brächte ihn dahin, etwas Anderes von dem berühmten Schulmann (augenscheinlich ist Hans Gram gemeint) zu sagen, als daß derselbe ein Erzpedant ist. Ja:

Belehrt bas Landgericht mit Zwang mich eines andern, So werd' ich augenblicks aus diesem Lande wandern. Bie Midas' Leibbardier mach' ich dem Schilf bekannt: Es bleibt der Schulmajor zeitlebens ein Pedant!

Paars fragt naiv, was für ein Lohn Jenem benn für sein mühseliges Amt zu Theil werbe; es müsse doch ziemlich viel dabei herausspringen, über Alles zu schreiben, was in der Stadt im Schwange sei.

Die Antwort war: Sein Lohn war' nur von ichlechten Werthe, Wenn man bes Jahres nicht ein Ertra ihm verehrte: Im vor'gen Jahr bekam er seine tücht'ge Tracht, Und gestern hatte man ihn hier fast umgebracht. Bon vielen Leuten hat er Schläge schon bekommen, Nur von ber Obrigkeit wirb er in Schutz genommen. Vor ein'gen Monden ward ein Schimpf ihm zugedacht, Denn eine Schmähschrift ward auf thn bekannt gemacht. Man sagt, die zweite sen ist wider ihn im Werke; Doch solches plumpe Zeug ist ohne Geistesktärke. Denn wer da Einsicht hat, ist diesem Manne gut Und weiß, daß unsern Land ein solcher nöthig thut.

In bemselben Geist, doch ohne den gestisteten oder beabsichtigten Nuten so stark hervorzuheben, vertheidigt Holberg in seiner Kritik über Peter Paars sich gegen die Angriffe, womit Neid und Gallsucht ihm das Leben verbittern, und beruft sich auf seinen unwiderstehlichen bichterischen Drang. Er weiß recht gut, daß ihm aus seinen Schriften Verdruß erwächst — aber er kann nicht anders:

Denn meine Musa ist zu wild, voll Uebermuth; Sie bringt in Wallung mir gar oft so start bas Blut, Daß ich nicht schlafen kann, ich muß benn nieberschreiben Die Thorheit, Gederei, so Alle ringsum treiben. Schreib! ruft die Musa mir beim kleinsten Anlaß zu: hier ist Materie, ein Abbild nehme du! Ob ich mich weigre mit Catonisch strenger Miene, Es hilft mir nicht, es treibt mich rundum als Maschine. Ich disputir' und fluch' und schneib' ein schies Gesicht: Du änderst, lacht sie bann, boch die Natur dir nicht.

In diesem Gebicht kommt auch, und zwar mit einem tiefern Gefühl als man sonst bei Holberg gewohnt ist, eine wirklich poetische Wehmuth zu Worte in folgender melancholischer Schluswendung:

Bielleicht im Grabe, wenn sein Leib zu Staub zerfallt, Benn einst nach seinem Tob verstummt ber Neib ber Belt: Daß man in anderm Ton bann spielt ein ander Lieb, Mit Augen sieht, mas ist mit Brille Reiner fieht. Mag fein, daß Beisheit nicht verborgen ift allhie Und bag hierinnen nichts benn schlichte Phantasie; Ein kunstlich Werk, wird schon es keinen Nupen stiften, Bertauscht ein Kenner boch nicht mit gelehrten Schriften.

Der schafft bem Lanbe Recht, ein Andrer schaffet Ehre, Der zeigt an Beisheit sich und Der am Geiste reich; Der Gine ift nur klug, ber Andre göttergleich.

Es würde übrigens unrichtig sein, legte man größeres Gewicht auf diesen wehmüthigen Ton und diesen pathetischen Ausbruck eines berechtigten Selbstgefühls. Beilemon = Stimmung ist in dem Gedicht nicht die vor= berrschende; fast ausschließlich ist noch der Uebermuth der Rugend die Grundstimmung, auf welcher der Wit des Mannes sich aufbaut. Obichon Baars in allen Bunften eine Ginleitung und Vorbereitung zu ben Comobien ift, besteht boch ein wesentlicher Unterschied zwischen den Gesichtspunkten in dieser Dichtung und in Die Dänische Schaubühne: hier hat Holberg sich zu voller Unpartei= lichkeit burchgefämpft und richtet feine satirischen Siebe gleichmäßig gegen das jungere wie gegen das altere Geschlecht, während er bort noch seine ganze Kraft zum Ungriff auf bas ältere sammelt. "Beter Paars" ift eine birekte Satire gegen bas Bestehende und zieht bas, mas heranwächst, keineswegs polemisch in Betracht. Dieses Werk athmet eine Jugend, welche höchst ungewöhnlich zu jener Zeit ift, fast fo ungewöhnlich wie bas Genie. Bei bem fo weit weniger begabten Zeitgenoffen Solberg's, bem Satirifer Chriftian Falfter, findet fich nichts bem Entsprechendes; seine moralischen Durchbechelungen er=geben von Ansang an gleichmäßig über beibe Generationen.

Es gab ja nämlich zwei Generationen, welche ein=

ander schroff gegenüberstanden: die Väter mit ihrem gravitätischen Anstand und ihrer spießbürgerlichen Despotie, mit Prosessorenhochmuth, Rangsucht, Aberglauben, Voruntheilen, Scheinheiligkeit, Erbitterung gegen alles Neue — und die Söhne mit ihren Modethorheiten, ihren Pariser Reminiscenzen, ihrer Vergnügungssucht, ihrer Studentenwichtigkeit, ihrem zur Schau getragenen und sehr leicht ins Gegentheil umschlagenden Unglauben.

In den Holberg'schen Comöbien geht es ziemlich gleichmäßig über beibe Generationen ber, wenn auch seine Sympathie in der Regel auf Seite der Jüngeren ift, indem diese einen unwiderstehlich beredten Fürsprecher in Benrit, eine höchst verschlagene Beschützerin in Pernille haben. Aber in "Beter Baars" ist Holberg noch zu jung, um Drang und Beruf zu fühlen, bas Geschlecht lächerlich zu machen, bas er als seinen natürlichen Bundesgenoffen betrachten mußte. hier kommt kein Jean be France vor, fein Crasmus Montanus, nicht einmal ein maskerabelustiger Leander. Die ganze Energie des Angriffes ist hier gegen die Brutalität der Sitten gerichtet, gegen die in ihrem Kett aufgedoffene Dummheit, gegen die Trockenheit ber ruhmgekrönten Bedanterie, gegen all' das Kleinstädtische, welches die Jolirung bes Landes von der Außenwelt zur Folge gehabt.

Daher dieser Frühlingshauch in "Beter Paars", trot all' des Steisen und Gekünstelten, Langweiligen und Altmodischen, das der Form heutzutage anklebt; daher auch der ausgelassene Uebermuth, womit Holberg in diesem ersten Jahr wie in den Gratulations-Versen zu Hans Michelsen's Shre, zuweilen die steise Alexandriner-Form sprengt. Wie ist er jung in diesen Quasi-Versen, welche

ber affektirten Geziertheit spotten! Es kommt Sinem vor, als ob ber lustigste Satyr Purzelbäume schlüge, wenn man folgende Selbstvertheidigung ließt:

Man lobet Schmeichelei, wiewohl boch solche Kunst Die Zose, der Lakai, der Kutscher, mit Vergunst, Sogar, mit Permission, ein Schneider üben kann, Ja, mit Respekt gesagt, sogar ein Bettelmann.
Bolk' Autor auf diese Kunst sich verlegen,
So din ich gewiß, und ich möchte weiten was Einer will, ja mich hängen lassen meinetwegen:
Er würde den besten Dichtern beigezählt,
Dahingegen nun jeder, dis herad aus Höckerweib, das 3 Schnürriemen zu 1 Schilling verkaust, ihn weiblich schimpft und quält.

So ging es Boileau, so ging es Molière, So Juvenalis seiner Zeit, jawohl auf Ehre! Auch bem Lucilius trug solchen Lohn es ein.

Ob Einer leer ausgeht? Sagt mir! Ach nein, ach nein! Wir haben nun gesehen, wie Holberg in Peter Paars unter dem Borwand, Birgil zu parodiren, die heimische Kultur geißelt, und ferner, wie die Gestalten des spätern Dramatisers sich vom epischen Hintergrunde loslösen: Bremenseld und Jeppe, Küster Peter, Bardier Gert und Tydoe, endlich das lannige Selbstporträt, jener Stadtsatyrifus — der Entwurf zu dem idealeren Bilde in "Der glückliche Schiffbruch." Es ist zwar ein weiter Weg von Czar Peter zu Philemon; aber große Zuchtmeister sind sie Beide.

In seinem Gebicht "Die Jütländische Fehde" hat Holberg ein abschreckendes Bild von der Gättin Pedanteria gegeben. Als er, um der Armuth zu entgehen, seine Bernunft- und Zwangsehe mit ihr einging, war es, wie wir sahen, zum ersten Mal, daß sein Sinn für Komik erwachte.

Die Satire auf die Universität ist der Ausgangspunkt in "Beter Paars." Das läßt sich nicht nur daraus schließen, daß der Disputationsstreit im dritten Gesang des ersten Buches, wobei die Pedanten einander die Bücher an den Kopf wersen, eine direkte Nachahmung von Boileau's Le lutrin enthält und daher die zuerst entworsene Scene sein muß — denn Holberg beginnt stets mit Nachahmung — sondern auch daraus, daß Holderg, unmittelbar nachdem er sein Spos beendet hatte, sozusagen in Sinem Zug, das Universitätsprogramm andläßlich der Ertheilung des Baccalaureus-Grades schreibt, das am 7. Juni 1720 herauskommen sollte, aber die Censur des Consistoriums nicht bestand und durch ein anderes ersett wurde, welches Gram zum Versasser hatte — den Madvig jener Zeit.

Holberg's Programm ward unterbrückt, angeblich als schlecht geschrieben, in Wahrheit aber, weil sein Inhalt die reinste Fronie mar, ein spöttischer Zuspruch an bie Universität, sich über ben Verfall ber metaphysischen Studien zu tröften. Es hatten sich in diesem Jahr nur 15 Candidaten zum Examen gemeldet: "Unsere Univerfität, welche jährlich so viele Candidaten hervorzubringen pfleget, daß sie mit den fruchtbarsten wetteifern kann, ift in biefem Jahr zu einer ungewöhnlichen Dürre eingeschrumpft." Holberg schildert den Kummer barüber in folgendem burlesken Stil: "Hierüber rufen Alle, daß man Buß= und Bettage einführen, die Augen gen himmel erheben, weinen und wehklagen folle; nicht Wenige beulen und jammern, preisen die entschwundenen Tage und verfünden die Zeiten der Barbarei und den Untergang der gelehrten Welt . . . Nicht nur Paläste, ingleichen bürger=

liche Säufer, Marktplate und feste Burgen widerhallen täglich von diesen Klagen, diesen Seufzern . . . . Ginige meinen ja, daß akademische Grade und Bürden die Lebensgeifter ber Universität feien." Dann erklärt er, bag bie . Abnahme ber Candidaten, welche man an ber bänischen Hochschule nunmehr mahrnehme, nicht biefer allein eigen= thümlich sei, sondern daß die philosophischen Professoren überhaupt nur mäßiges Blud machten. Der Strom ber Beit hat sich verändert: "Der Mangel, unter bem wir leiben, ift nicht uns eigenthümlich, sondern gemeinsam für. unfere Gesellschaft und andere, besonders alternde Gefellschaften ähnlicher Art." Und nun wendet Holberg fich an die Süngeren mit der fast übermuthigen Wendung: je weniger ihrer seien, besto größere Ehre für sie; benn gleichwie Waaren, an benen allzu großer Ueberfluß ist, im Preise finken, so u. f. w.

Der akademische Grad sollte den Candidaten von dem hochsöhlichen und hochgelahrten S. Lintrup ertheilt werden — Holberg's altem, verhaßten Rektor. Er verzist auch ihn nicht in seinem Vortrag; er hebt hervor, was es sagen will, daß die Verdienste jegliches Candidaten von diesem berühmten Mann verkündet werden sollen, "den unsere Musen als ihren Pstegevater erkennen und durch dessen Abgang von der Universität sie einen unersetzlichen Verlust erleiden." Ja, er schließt mit solgender Bendung: "Und ist dieses die Krone von dem Glück der diesjährigen Candidaten, daß der beredsamste Mann ihnen die Lobrede hält." — Kein Wunder, daß die Schrift unterdrückt wurde.

Holberg tritt ursprünglich in seinen Gebichten weniger als Darsteller benn als Angreifer auf. Er hatte, als

er bas erste Buch von Peter Paars herausgab, keinen klaren Blan über bas Werk als Ganzes, und die Folge war, daß es feine wirkliche Ginheit, keinen Zusammenhang bekam. Gleich von vornherein schleuberte er bas Wichtigste hinaus, was er Spöttisches über banische Ruftände zu fagen hatte. Als die Erbitterung, die er baburch erregte, über Erwarten groß mar, ließ fein Intereffe nach, und nur die Beliebtheit, beren die Dichtung sich gleichwohl bei ber großen Menge erfreute, bewog ihn, dieselbe fortzuseten, obschon er "immer bereit gewefen, felbige bei bem geringsten Mahnen abzubrechen." Aber er hat "bes Publikums Faveur nicht mißbrauchet" - im Gegentheil. "Den meisten hat bedünket, daß ich in meiner Continuation die Satire eber geschmächet benn geschärfet habe, welches auch wahr ist." Er hat nicht nur die Satire abgeschwächt, sonbern bas vierte Buch wird fast vollständig von Selbstvertheibigung ausgefüllt. Das Werk zerbröckelte unter seinen Sänden, und mitten darin brach er ab, ohne, wie er versprochen, Beter Baars zu seiner Liebsten und wieder zurückzuführen.

Es ist bezeichnend, daß dieser sein erster Angriff auf heimische Zustände mit Selbstvertheidigung endet. So oft Holberg versuchte, offensiv vorzugehen, sah er sich bald zur Selbstwehr zurückgedrängt.

Er erfuhr dies von neuem bei der Unterdrückung seines Universitätsprogrammes. Die gleiche Erfahrung machte er als Satirendichter. Raum hatte er "Beter Paars" aus der Hand gelegt, als er mit dem Selbstvertrauen, das bezeichnend für ihn ist, und mit seinem steten Trieb, sich in allen Genres, worin Andere sich ausgezeichnet hatten, zu versuchen, daranging eine Reihe

Denne e inneren. Die er diene in diene in denne in denne in Sinde end flacen en eine in denne in denne

in mind en News nur auf den diest einder Im ein Friedssin von Stamm F. Soch ihre Im in minem vier keins Sichen Sich Si minde u nur Same um untrebalder wie Dam minde Götter innt von Sten und dass und Sich, Jer michen fürflicher nus Seinenmed, ist sein

Oder er ünstern fick für gendermaßen: Ein seder ielest ein Sarma dan über ist ödsanden Er glande, das die Kanne für ihn dientdockt die Scheinlen.

Benn eine Lösen'ilt' verminen wollne Sott Erichte die Belt für sie — ibr Babn erwige Eron . . . . Die Ihrrheit wäre groß, doch unter in nicht minder.

Bald aber mertte Holberg, daß diese Form für den Angriff ihm weder gemäß war, noch recht anichligt. Scherzhaft ermahnte er sich selbst zur Borsicht:

Doch Musa! tritt zurud und gabne bein Beginnen; Ber biefen Fled berührt, ber muß ja Dast gewinnen . . . . Du weißt, ein schlimmes Loos wird dir solch Tonn bereiten, Zwing' Kirche, Schule boch nicht wiber bich zu flreiten.

Und beutlich ift es, daß er nicht nur durch feine Erfahrung, fondern durch fein ganges bichterliches Naturell getrieben wird, barzustellen ftatt anzugreifen, von ber Satire weg und hin jum Schaufpiel gebrängt wirb.

Indeß ist es interessant zu sehen, wie er hier, auf der Schwelle zu seinem Auftreten als Comödiendichter, bemüht ist, sich von seiner poetischen Weltanschauung Rechenschaft zu geben. In der ersten Satire wird die Frage aufgeworfen, ob man bei Betrachtung des Menschenlebens weinen oder lachen solle, und die Antwort ist: obwohl der Mensch in Bezug auf Rohheit und Grausamskeit unter dem Thiere steht und durch seinen Aberglauben und Wunderglauben, seine Kriegsthorheit und Unduldssamkeit Schrecken einstößt, so sei doch, Alles in Allem genommen, Lachen philosophischer als Weinen.

So trennt benn nichts mehr als ein Vorhang, ber eben im Begriffe ist sich zu heben, ben großen Dichter von bem Schauplatz ber innern Scene, die seine Einbildungskraft unwillkürlich bevölkert. Bald reißt ber Schleier vor dem Auge der Seele; bald tönen die lustigen, lärmenden Stimmen auf der offenen Straße: die Spießbürger machen sich breit, die Narren tummeln sich herum, der Witz blitz und funkelt und fragt, ob noch Vernunft und gesunder Verstand, heitrer, guter Humor im Lande sei; und lachend antwortet dalb der Sine, dann der Andere und endlich von allen Seiten ein schallender, brausend anschwellender Lachchor sein befreiendes, jubelnbes Ja!

Der stille und einsame, launig lächelnde Universitäts= prosessor, das Genie, aus dem Keiner einen Pedanten machen konnte — er sieht und hört all' dies voraus. Da sitt er in seiner ärmlichen Wohnung in der Kjöb= mager=Straße "überm Zuckerbäckerladen neben Schul=

meister David's Hof," aber sein Geist steigt und schwebt wie ein Kalke mit ausgebreiteten Schwingen über bie Stadt, über das Land — bereit, auf seinen Fang herab-Er ift ein lediger Mann und hängt an zustoken. keinem Weib; aber er hat seine Duse, und sie ihr geflügeltes Roß — keinen Begasus, mit bem die Philologen folch' ein Wesen haben; bei ihm ift kein Stallraum für einen Begafus. Nein, fein Flügelpferd bas ist ber Sonnenstrahl, ber burch bie Scheiben fällt. Sprung — und bie Muse, bas übermüthige Mädchen, fist rittlings auf dem golbenen Strahl, und ihr weißes Gewand schillert in allen Regenbogenfarben bei ber luftigen. himmelfahrt. Steig' empor, leichte Muse, bis du Aristophanes Wolfenhimmel mit der Hand berührft; poch' an Elysiums Pforte und grüße Plautus und Molière bann laß dich wieder herab, bis du ben festen Grund und Boden der heimischen Wirklichkeit unter beinen Rußen haft! Sieh bich überall um, burchschaue bie Menschen mit beinem flugen, icharfen Blick, und nenne bann, fräftig und berb und ungeziert, wie bu bist, beinem Dichter Alles mit bem rechten Namen.

Die Apologie des Sängers Tigellius, Holberg's zweite Satire, behandelt ein Problem, das den Dichter von frühester Jugend an beschäftigte, aber fort und fort als Rathsel vor ihm fteht: die Wandelbarkeit des mensch= lichen Charakters, dieser Reichthum von Gegenfäten und Selbstwidersprüchen, aus welchem bas menschliche Wefen ju bestehen scheint, bas Schweben ganger Bölkerschaften zwischen Barbarei und gefünstelter Kultur, Aberglaube und Unglaube, und das Wechseln einzelner Persönlichkeiten zwischen Fleiß und Trägheit, Berschloffenheit und Mittheilsamkeit, Hochmuth und Einfacheit. Jeden Augenblick, beißt es in ber Satire, begegnet man einem Protheus. Der Sänger Tigellius, bei Horaz ein Muster von Veränderlichkeit, ist so wenig eine Ausnahme, daß wenn vor ben Herzen Fenster wären, man etwas Tigellianisches in jedem Menschen finden murde. Und die Satire schließt mit dieser Charafteristit des menschlichen Wesens:

Wer über Andere lacht, der lästert blod sich selbst. Das große Medium, das sieht man Niemand halten, In jedem Menschen wird ein seltsam Chaos walten Bon Furcht, Berwegenheit, von Ruh und wildem Geist, Der uns im Wirbel sort in seinen Abgrund reißt; Bon Thorheit, Gravität, Bravoure, Coujonerie, Unglaub' und Aberglaub', von Lust, Misanthropie,

Fahrlässigkeit und auch zu viel Alkuratesse, Freigebigkeit und Geiz, Gemeinheit und Roblesse, Bon Mitleid, Rachbegier, Haß, Neigung, Trägheit, Fleiß, Bon Frieden und von Krieg, von Feuer und von Eis.

Was ist also die Definition des Menschen? fragt Holberg, und er antwortet, indem er die Idee des Gestichtes in die letzte Zeile zusammenfaßt:

Er ift ein Thier, bas fich nicht befiniren läßt.

Niemand, ber, mit einem lebhaften Einbruck von ben bekanntesten Holberg'schen Comödiensiguren, auf diese Schilberung und die citirte Schluß-Charakteristist des Menschenwesens stößt, kann umhin, zu stutzen, wie wenig dieser Satz für diese Gestalten zutrisst. Wie? Der politische Kannegießer, Jacob von Tydoe, Jean de France, der geschäftige Nüßiggänger, der geschwäßige Barbier das sollten Wesen sein, die sich nicht deseniren lassen! Sie werden ja unaufhörlich von ihrer Umgebung desinirt; sie desiniren sich selbst sozusagen in ihrem Namen. Sie sind aus Sinem Guß und gleichartig durch und durch.

Wünschen wir bei bichterischen Gestalten zu verweilen, die reich an innern Widersprüchen sind, so lassen wir unsere Gedanken zu Shakespeare und Goethe, zu Hamlet oder Faust schweisen, nicht aber zu Holberg und seinen Hauptversonen.

Wir sehen sogar, daß, wenn Holberg es ausdrücklich darauf anlegt, einen solchen sich selbst widersprechenden, veränderlichen und aus scheindar unvereindaren Eigenschaften bestehenden Character darzustellen, ihm dies vollständig mißlingt — wie gleich bei seinem zweiten Stück Die Wankelmüthige. Madame ändert zwar ihren Sinn siedenmal in der Stunde, aber man sieht, besonders in der ersten Fassung des Schauspiels, ganz und gar

nicht, was eigentlich ben Stimmungswechsel veranlaßt. Es heißt blos: "Inzwischen ist sie anderer Laune geworden," oder ähnlich. Der Beweggrund sehlt und bamit das Band, welches die widerstreitenden Sigenschaften und Handlungen zusammenhalten sollte. Man gewinnt keinen Sindlich in die Tiese einer Persönlichkeit.

Falls Die Wankelmüthige, wie leicht benkbar, obsischen ber Reihe nach das zweite, das von Holberg zuerst angelegte Stück ist, so möchte es den Anschein haben, als oh er von Ansang an versucht hätte, mit seinem Geist einen weiteren Umkreis zu umspannen als er eigentlich beherrschte, dann den Bersuch aufgegeben und später in der Regel sich auf einsachere Aufgaben beschränkt hätte. Wahrscheinlich ist indeß, daß er das Ungenügende in dieser Charakterzeichnung nicht selbst gefühlt, sondern die Launenhaftigkeit nur als widersinnige Unruhe — im Stile des geschäftigen Müßiggängers — aufgefaßt hat. Unwillkürlich hat er sich seine Aufgabe erleichtert, indem er sie vereinsachte.

Was bebeutet dies? Was ist die Ursache bieser Erscheinung?

Der Grund hiervon liegt in der Beschaffenheit seines geistigen Auges, in seiner Art, das Leben zu betrachten. Holberg sieht, wie man in Europa zu seiner Zeit sah. Sein Blick für die Menschen und seine Menschendarstellung sind von der herrschenden Geistessorm des Zeitalters, dem Klassicismus bedingt.

Die klassische Geistesrichtung beginnt, als mit bem Aufhören ber Renaissance die Zeit ber gewaltigen Temperamente vorbei ist, und endet, als gegen Beginn des neunzehnten Jahrhunderts der Glaube an die Macht bes Unbewußten im Gegensat zu der Bedeutung des räsonnirenden Denkens zurückkehrt. Der klassische Geist ist ein Verstand, der an die persönliche Vernunst glaudt: dieselbe regiert als Gottheit das Weltall und beherrscht als Tugend die Leidenschaften in der Menschenwelt. In der Wissenschaft bedeutet sie die Herrschaft der literarischen Vildung, in der Kunst und Poesie die Herrschaft des guten Geschmacks, der Politur. Der klassische Geist faßt das, was unmitteldar hinter ihm liegt, als das Zeitalter der Barbarei, der Ungeschliffenheit auf; und während er den Menschen Vernunst predigt, will er zugleich der Sprache Glanz verleihen. Darum sagt Holberg:

Ich schreibe nicht allein um zu moralisiren,\* Richt nur bas Bolt, nein auch bie Sprache zu poliren.

Dieser Geistessorm voran geht in den großen Hauptländern die Zeit, welcher die sprudelnden Naturgenies ihr Gepräge ausdrückten, Männer wie Boccaccio, Radelais, Luther und Shakespeare. Die großen Namen des Klafsicismus sind Molidre, Boileau und Nacine, Pope und Abdison; er kulminirt in Frankreich mit Voltaire, in Deutschland mit Lessing. Er ersteht, als bei den herrschenden Nationen vermöge des Ausschwungs der Kultur die dichterische Sindilbungskraft ihre Stärke, ihre Stüke, ihre Begränzung, ihre Ideale in dem innigsten Verein mit einem klaren, universell gebildeten Verstande sucht und sindet; er erlischt, als herder und Goethe in Deutschland, Chateaubriand in Frankreich, Burns und Wordsworth in England, Ewald und Dehlenschläger in Dänemark, eine neue Zeit verkündigen.

Es gilt als allgemeine Regel, daß der Menschengeist, der Natur und den Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenübergestellt, eine boppelte Thätigkeit auszuüben hat: erstlich möglichst reiche und vielseitige Einzbrücke auszunehmen, und zweitens, bieselben zu verarbeiten, zu zerlegen und nach Vermögen die daburch hervorgerusenen Vorstellungen zu ordnen und auszubrücken.

Auf verschiebenen Entwickelungsstufen ist die Menschheit zu der einen Thätigkeit geeigneter als zu der andern,
ebenso zeigen die verschiedenen Racen und Zeitalter sich
hierin von ungleicher Stärke. Der klassische Geist besitst
eine größere Fähigkeit, die Vorstellungen zu ordnen und
sie in logischem Zusammenhang zu entwickeln, als einen
vollen, gesammelten Eindruck zu erhalten, vermag deshalb
auch nicht denselben durch künstlerische Mittel wiederzugeben, die aller Logist spotten, aber entweder unfaßlich
malerisch oder durch ihren Klang sast magisch wirken.

Der Renaissance-Dichter Shakespeare hat den vollständigen allseitigen Eindruck von dem Charakter Hamlets; Hamlet ist gut und grausam, entschlossen und ohne Thatkraft, genial und dis zur Grenze des Wahnsinns schwermüthig, durchgebildet und brutal, pläneschmiedend und planlos; und Shakespeare stellt die Gestalt hin ohne über sie irgendwie zu räsonniren, ohne jedweden Versuch sie zu erklären; Hamlet ist räthselhaft wie das Leben selbst.

Holberg ist genug Dichter, um selbst von dem flüchtig Gesehenen und Beobachteten einen tiefen und nachhaltigen Eindruck zu empsangen. In seinem Hirn haben sich tausende von Bildern aus der Wirklichkeit angehäuft; er weiß auf's Haar wie ein jütländischer Proprietär denkt und spricht, und der westjütische Dialekt liegt ihm im Ohr; er kann dänische Bauern, Handwerker, Bürger und Schulmeister, Lakaien und Ebelfrauen zeichnen, daß die

Aehnlickeit frappant ist und kein wesentlicher Zug vergessen ober weggelassen scheint. Achtet man aber genauer auf die Handlungsweise der Hauptpersonen, so entdeckt man, daß Holberg als klassischer Dichter den Sindruckzertheilt, von dem vollständigen, stereostopisch gesehenen Bild zumeist nur eine einzelne Haupteigenschaft herauszereist, wie Rastlosigkeit, Geschwägigkeit oder Prahlerei, den ganzen Charakter um diese Sigenschaft sormt und nun die Gestalt in ein Kreuzseuer stellt von lauter Unterhaltungen über ihre auffallende Sigenthümlichkeit, deren Entstehen wir nicht miterlebt haben, und die sich durch die ganze Comödie gleichbleibt.

Der Klassicismus entwickelt sich zu einem Zeitpunkt, wo in den leitenden Ländern Europas das Königthum ganz neuen Glanz und ganz neue Macht gewinnt, indem es entweder wie in Frankreich unter Ludwig XIV. absolut wird, nachdem es den Reichsadel gebrochen und ihn von den Landgütern an den Hof gezogen hat, oder wie in England unter Karl II. nach der Besiegung einer Republik mieder neu eingeführt wird. Diese Geistessorm geht von Frankreich aus und wird Europa's Muster zu gleicher Zeit als die französische Königsmacht das Muster für Europa wird.

Als Kunstform ist der Alassicismus ursprünglich aus dem Berhältniß des Dichters zu dem neuen Publikum hervorgegangen, das sich aus einem Hosabel bildet, der wohlerzogen und müßig ist und der sich in Ermangelung jeder anderen Beschäftigung auf diejenige, die Gesprächskunst zu pslegen, verlegt. Die Nänner und Frauen, die — welchem Stand sie auch durch Geburt angehören — Hosbildung erhalten haben, sinden

ein bisher ungekanntes Vergnügen baran, ein Gefpräch zu führen: es freut sie, daß sie selbst wie auch die Anderen die jüngst noch so steife und unpolirte Sprache in ihrer Gewalt haben. Sie unterhalten sich mit Geschmack und Leichtigkeit über alle ernften ober scherzhaften Gegenftände, welche für Männer und Frauen ber guten Gefellschaft, die keine Fachkenntnisse besitzen, ein Interesse haben. Es wird für ben Fachmann eine Aufgabe, feine Gedanken und sein Wiffen so mitzutheilen, daß er nicht burch technische Ginzelnheiten, nicht burch eine ber feinen Welt unverständliche Terminologie abschreckt. Die Sofbilbung sieht auf die Universitätsbilbung mit Es ist bezeichnend, daß der viel= Verachtung berab. seitigste und vielleicht am meisten typische Denker jener Reit, Leibnit (1646-1716), ber seine Bilbung, die literarische sowohl wie die wissenschaftliche, an den Höfen und in Paris vollendet hatte, welche Stadt er lobpreisend "die Hauptstadt ber Galanterie" nennt, oft mit unverhohlener Berachtung von den Universitäten spricht; er bachte von sich felbst zu groß, um sich mit ber Stellung eines Professors begnügen zu können. Er nennt die Universitäten monchische Anstalten, die sich mit blogen Grillen abgeben, und wundert sich darüber, daß angesehene Männer, wenn sie als Schriftsteller auftreten, lieber Proben ihrer Gelehrsamkeit als ihrer Erfahrung und Urtheilskraft ablegen wollen. Die Sofe waren feine Zufluchtsstätten; er munschte öfters, obichon vergebens, von ihnen aus eine Universitätsreform vorzunehmen; er suchte vermittels feinet vornehmen Verbindungen miffenschaftliche Atademien, nach bem Vorbilb ber französischen, in Berlin wie auch in Wien und Betersburg zu gründen. So ferne ftand

er, obgleich ein Deutscher, ber beutschen Professorenwelt, baß er weber in seinen Schriften sich mit ihr einließ, noch seine Werke an sie richtete, sondern dieselben philosophischen Königinnen und Fürsten widmete.\*)

Von nun an also ist nicht mehr der Hochgelehrte (wie Scaliger z. B.) Schiedsrichter über das, was richtig oder schön oder geschmackvoll, sondern der Geschmack des Hoses ist maßgebend. Alles kommt auf die Meinung an, die der Mann von Lebensersahrung und weltmännisscher Bildung hegt — "der honette Mann," wie man in Frankreich sagt, "guter Leute Kind," wie Holberg sagen würde. Clitandre oder Philinte bei Molider, Leonard bei Holberg ist der vernünstige Richter, welcher die "Pedanten", die Psleger des gelehrten Specialstudiums, aus welches der Klassicismus herabsieht, verdrängt.

Auch in Dänemark steht der Triumph der klafsischen Geistesrichtung burch Holberg mit ber Errichtung ber absoluten Monarchie in Verbindung. Holbera's aanze Wirksamkeit kann — wie schon früher von Beiberg. wenn auch in ganz anderm Zusammenhang bemerkt worden ist — "als eine der durch die Einführung der absoluten Souveranität hervorgerufenen Erscheinungen" betrachtet Nur baß ber arme große Schriftsteller jede Unterstützung von Seiten der Könige entbehrte. Frederik IV. glich Ludwig XIV. in bessen Beziehung zur Literatur nicht; er hatte nicht viel andere Züge mit ihm gemein, als die vielen Maitressen en titre - nur daß er, mehr bürgerlich angelegt, sie zur linken Hand zu ehelichen Die Gräfinnen Belo, Biereck, Schindel und pfleate.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Fr. Paulfen: Geschichte bes gelehrten Unterrichts S. 347.

Anna Sophia waren seine Montespan, La Ballière, Fontanges und Maintenon. Er hat als Persönlichkeit etwas vom Wesen Frederiks VII., war beliebt und sand Nachsicht wie dieser. Im Zeitalter Christian's VI., das solgte, waren die Zustände noch ungünstiger für die Literatur: strenge Sitten waren die officielle Parole; der Hof hielt sich vom Bolk abgeschlossen; der König arbeitete, sparte, baute und betete. Nach der regellosen, aber lebhasten Physiognomie, die das Land unter Frederik IV. gehabt hatte, war nun die vollständige Verwischung aller lebhasten Züge erfolgt; die geistliche Liederdichtung blühte, die Unterhaltungsliteratur wurde zurückgedrängt, Holberg mußte als Dichter verstummen.

Als endlich mit der Thronbesteigung Frederiks V. der Horizont sich wieder für ihn aufklärte, war er bereits ein alter Mann. Und doch kam er auch nun dem König nicht näher. Während Ludwig XIV., wenigstens der Sage nach, um seine Hosseute zu ärgern und zu strasen, mit Molière allein zu Mittag gespeist hatte, ließ Frederik V., der mit so großen Erwartungen begrüßte, aufgeklärte Monarch, es bekanntlich dem greisen Holberg verdieten, an demselben Tische zu speisen wie er, und noch dazu bei eben dem Fest, das man dem König bei Errichtung jener Akademie zu Soröe gab, welche Holberg aus eigenen Mitteln gestiftet hatte.

Aber trot allebem: Holberg stützte sich an das Königshaus und den Hof. Kur durch den Beistand hochstehender Männer gelang es, eine dänische Schaubühne zu errichten. Dies ist vielleicht zuerst einem Manne zu verschaften, dessen Liebe zur Sprache und Literatur ihn vershältnißmäßig rasch bewog, seinen Hof gegen Holberg

aufzugeben — Friedrich Rostgard, Präsident der dänischen Kanzlei, mit einer natürlichen Tochter des Grasen Konrad Reventlow vermählt, dessen andere Tochter Anna Sophia, die Geliebte und spätere Gemahlin des Königs war. Demnach verdankt man es dem Großkanzler und Universitätspatron Ulrich von Holstein, welcher mit der Halbschwester berselben Anna Sophia vermählt war. Holberg sagt selbst, daß es einige von "den vornehmsten Leuten der Stadt hier" waren, "sogar Leute vom ersten Rang, welchen Hartnäckseit entgegenzusehen, keine leichte Sache wäre," die ihn aufsorderten, Comödien zu schreiben und ihn in seinen Bestrebungen, ein dänisches Theater zu gründen, unterstützten. Ihren Beisall wünsichte er sich, nicht den der Gelehrten; sie hatten die moralische und sprachliche "Politur", welche den Collegen sehlte.

Hier fällt ein neues Licht auf Holberg's Haß zu ben Pedanten, biesen haß, ber so auffallend ist, daß ber Franzofe Legrelle - von allen Ausländern berjenige, welcher Holberg heutzutage am genauesten kennt — den= felben nicht für wirklich empfunden hielt, sondern in dem Kriege Holberg's gegen die Pedanterie eine pure Rachahmung von Molière sah. Er hebt hervor, daß immer bie Bedanterie es sei, welche bei Holberg unter ben verschiedensten Formen den Gipfelpunkt des Lächerlichen bezeichne; er räumt ein, daß sie zu jener Zeit in Kopen= hagen epidemisch war, wie sie es ein Rahrhundert vorher in Frankreich gewesen. "Aber," fagt er, "ich kann nicht glauben, daß es zu Holberg's Zeit nichts anderes Lächerliches in Rovenhagen gab, als die eingebildeten Gelehrten und die Sitelkeit, womit ihre Unwissenheit sich aufblähte. Das Lächerliche ist nie etwas, worauf nur eine kleine Anzahl bestimmter Professionen ein Alleinrecht hätte." (Legrelle: Holberg considéré comme imitateur de Molière.)

Holberg benkt, gang im Beifte bes Klafficismus, geringschätig vom Specialftubium. Seine stetigen Ungriffe auf die damaligen Gelehrten sind befreiend, vortrefflich, aber sie sind unrichtig geformt. Wieder und wieber, sein ganzes Leben hindurch, wirft er ihnen vor, baß bie Gegenstände, womit sie sich befassen, zu speciell, zu geringfügig seien: "Die Sandalen ber Alten", "Woher das Summen der Mücken und Aliegen kommt" u. s. w. — aber für die Wissenschaft ist nichts zu ge= ring. Die Behandlungsweise ist's, worauf es allein ankommt. Rein Thema ist so groß, daß es nicht durch eine geistlose Behandlung unfäglich armselig und hohl werben könnte — in unseren Tagen umspannen bie Dummköpfe mit Vorliebe in jedem Auffat die ganze Weltgeschichte — und keines ist so klein, daß es nicht, geistvoll aufgefaßt, einen Einblick in bas Große, bas Unendiche zu eröffnen vermöchte, in Gesetz und Rufammenhang ber Gesetze. Dies hat Holberg als ausgeprägter Rlaffiker nicht begriffen. Das Allgemeine ift bie Domane des klassischen Geistes, darum auch die seine. Die Beschäftigung mit bem blos ober ganz Speciellen wird ihm leicht zur Pebanterie. In ber zweiten Ausgabe seiner Dänischen Reichsgeschichte läßt er all die werthvollen Specialforschungen Gram's, die seit Erscheinen ber ersten berausgekommen maren unbenütt.

Der klassische Geist ist auch bei ihm in erster Linie bie Sabe ber Rebe, die Befähigung, sich klar und kernig auszubrücken, die Kunft ber Darstellung, des Vortrags.

Das Dratorische vernimmt man beutlich sogar in feinen Schausvielen. Ruerft, aus bem regelmäßigen, einfachen Blan ber Stücke, welcher als Beweisführung angelegt ist und mit einem guod erat demonstrandum endet, indem die Schluftverse die Moral zusammenfassen, fo zu fagen bas Refultat ziehen. Seine Methobe ift häufig bie folgende: er schilbert eine Hauptfigur, die durch einen Fehler, einen Arrthum, eine Einbildung komisch ist; in bieser lächerlichen Sigenthümlichkeit steht sie ber Bereinigung zweier Liebenden als Hinderniß im Wege, entweber als Bater (Hermann von Bremen, Bielgeschrei, Ranubo) ober als Rival (Jean be France, Gert Westphaler). Durch eine auf die schwache Seite des Betreffenden berechnete Intrigue werden nun die Liebenden vereinigt und bem Verirrten bie Augen geöffnet. felten wird die Intrique durch die Umstände herbeigeführt (in Die Wankelmüthige, Hexerei, Ohne Kopf und Schwanz, Die Maskerade); in ber Regel wird ein Plan geschmiebet, und in ben eigentlich moralischen Holberg'schen Comodien läuft bas Ganze auf eine · (fruchtende oder nicht fruchtende) Lehre hinaus, welche bie thörichte Sauptverson erhält. Bisweilen indeß ist dies nicht der Kall; wie in Der 11. Juni, wo keine Absicht ba ist, den Betrogenen, das Opfer der Intrique, qu bessern ober zu belehren; ferner nicht in Der verpfändete Bauernjunge, wo die Komif in dem Wertzeug der Intrigue liegt, mahrend bie Opfer berfelben weber Interesse haben noch verbessert werben, und am allerwenigsten in Die Weihnachtsstube, wo die Lustigkeit so frei ist. Es ist also nicht ber moralische Zweck, ber im tiefften Grunde ben Plan ber Stude bestimmt und

beherrscht, sondern die klassische voratorische Geistesform. Und diese ist bei Holberg so starr, daß sie die Handlung ganz nach der ursprünglichen Absicht des Dichters beugt. Niemals läßt er durch die Beweglichkeit der Menschennatur sich einen Strich durch die Rechnung machen — unverweidlich führt er die Intrigue durch das lustigste Imbroglio zu der von den ersten Scenen von den Zusschauern vorausgesehenen Lösung.

Das Oratorische im Klassicismus tritt ferner in ber Eigenthümlickeit hervor, daß die Hauptpersonen immer vortrefslich zu sprechen verstehen. Ein Held und eine Heldin bei Corneille sind nicht größere Meister der Redetunst, als es ein Lakai und ein Kammermädchen, Henrik und Pernille, bei Holberg sind. Sie haben ein so gutes Mundwerk, als wären sie Abvokaten, in der That sind sie auch Advokaten, nämlich Wortshürer der gesunden Vernunst; ihre Monologe sind nicht selten eine ganze Holberg'sche Spistel, und der Dialog nähert sich bei den entsicheidenden Stellen einem oratorischen Lanzenrennen.

Man nehme z. B. Troel's großen Einleitungsmonolog in der Wochenstude. Der vortreffliche Einfall mit der Liste "so lang wie das ganze Theatrum,"
worauf all' die 93 Namen der Frauen verzeichnet sind,
benen die Geburt des Kindes mitgetheilt werden soll, ist
nicht ursprünglich von Holderg. Dieses Verzeichniß ist eigentlich die Leporelloliste, welche das alte italienische Stück
Il Convitato di Pietra eröffnet. Doch abgesehen von
biesem Namen-Herschmurren ist der Monolog, welcher der
trefflichen Expositionsscene vorangeht, eine echt Holderg'sche
Abhandlung, eine im Namen der gesunden Vernunst gehaltene Kapuzinerpredigt, mit Einleitung, Steigerung und

Culmination: bie Unarten ber Hochzeiten, Begräbnisse, Wochenstuben werben ber Ordnung gemäß behandelt, die Widerstunigkeiten werden in ebenso beredter wie ausgelassener Weise durch Erklärungen, Vergleiche u. s. w. aufgeklärt. Die Uebergänge von Glied zu Glied sind so willkürlich wie dieser: "Wende ich mich aber von den Hochzeiten zu den Begräbnissen, so find' ich bei den letzteren eben so viel Narrheit wie bei den erstern . . . Die Vernunft sagt . . . . aber die Mode sagt . . . u. s. w."

Man sehe Gusman's großen Monolog in Melampe (Akt I Sc. 5), worin er ein Dukend Beweisgründe nach einander dafür anführt — mit Vordersat, Nachsat und Ergo — daß er größer ist als Prinz Paris.

Man lese Sparenberg's Monolog in dem ursprüngslichen Entwurf zu Die Wankelmüthige; berselbe ist in seinem ganzen Aufbau eine Holberg'sche Spistel über Trinkgelber, mit Gründen, erklärenden Anekoten, consequent burchgeführter Kritik und Berbesserungsvorschlägen.

Ober man benke an Henrik's berühmte Vertheibigung der Maskeraden; an den Strom von Argumenten, Einwendungen und Paradoren, welcher Jeronimus gegenüber ihm zu Gebote steht ("er könnte ein persekter Lakaien-Prokurator werden" heißt es); an das Leben und den Wit, womit er in demselben Stück das Shegericht spielt, abwechselnd der Anwalt der Jungfrau und der des jungen Mannes ist. Man denke überhaupt an alle die Stellen wo der Dialog dei Holberg den Charakter eines Prozesses, einer akademischen oder juridischen Disputation annimmt; z. B. im Kannegiesser an den Streit der Abvokaten und die Gesuche der beiden Bürger anläßlich der gegenseitigen Sewerdsbeeinträchtigung; in Jeppe an die weitläufigen

(Bibermann entnommenen) Erzählungen der beiben Doktoren. mit der daran geknüpften Beweisführung, sowie an den ganzen Gerichtsakt mit den Reden des Anklägers und Vertheidigers; in Melampe an den Monolog Sganarell's, wo dieser annimmt als Spion vor ein Tribunal mit Richtern und Folterbank geschleppt zu sein; in Erasmus an die Disputation zwischen dem Helden und dem Küster Peter; in Der glückliche Schiffbruch an den ganzen fünsten Akt mit all den von den früheren Schauspielern bekannten Comödiensiguren vor den Schranken.

Die Replik ist immer beredt, wie komisch sie auch ist.

Das heißt mit anderen Worten: Holberg treibt das Wort niemals dis zu der Grenze, wo es sich in Ton oder Farbe, Musik oder Bild verwandelt. Sehr bezeichenend ist in dieser Hispother Bers aus Peter Paars:

Der Bers besteht allein in Schönheit ber Bebanten.

Holberg's eigene Verse sind häusig schlecht, immer steif; es sind Verse, die verstandesmäßig, wie mit der Maschine gemacht sind. Wo er, wie in seiner versehlten Metamorphosis die Absicht hat, eine rührende oder pathethische Wirkung damit zu erzielen, wird das Resultat langweilig oder parodistisch. Man fühlt wohl, daß jede Seite voll Verse ihm, wie er erzählt, "schier ein tüchtig Kopfweh benebst 12 Schilling für Caffe" kostet. Stimmung und Lyrik sind verdunstet, der nackte Alexandriner zurücksgeblieben.

Darum finden wir auch niemals bei Holberg einen Monolog, der das stille Flüstern der Seele mit sich selbst ist. Sogar der Monolog ist oratorisch gebaut, eine birekte Mittheilung an den Zuschauer. "Will Jemand meinen Namen wissen, so heiß ich, mit Verlaub, Olbsuchs, will Jemand mein Gewerbe wissen, so bin ich Schmaroger, zu Diensten." — Ja, zuweilen ist der Monolog als Mittel angewandt, um die übrigen Personen des Stückes, die undemerkt lauschen, von irgend etwas in Kenntniß zu setzen (in Die Wochenstube, Melampe, Der glückliche Schiffbruch).

Diejenigen, welche von Natur nicht rebegewandt sind, werden es durch Erziehung ober Profession, wie die Dienstboten, Barbiere, Puhmacherinnen, Doktoren, Abvokaten und Pedanten.

Mit dieser Reigung zum Allgemein = Oratorischen hängt der Umstand zusammen, daß die Personen nicht fämmtlich und nicht immer ganz wirklich find. Holberg hat einen schärferen Blid für Gattungs= und Standes= Gigenschaften als für die individuellen. Er hat den Griff bes klaffischen Dichters, bas eigenthümliche Geprage eines Alters, eines Standes, einer Profession, eines Lasters ober einer Lächerlichkeit zu erfassen und zu accentuiren; er vermag mit kuhner Runftlerhand die bestimmende Eigenschaft herauszugreifen, zu isoliren und Alles von ihr burchbringen zu laffen, aber felten gelingt es ihm, bem Individuum die ganze schillernde Mannigfaltigkeit bes Lebens zu verleihen. Dies ist ein Mangel, ben bie flassische Geistesrichtung in allen Ländern mit. sich führte. Wie wir in ben frangösischen Tragöbien fortwährend Charaftertypen begegnen, bem Tyrannen, ber Bertrauten u. s. w. — Persönlichkeiten, beren Wefen sich fast in einer ober ber anberen Eigenschaft, wie Chrgeis ober Treue erschöpft: so treffen wir auch in der klassischen

Comöbie, die boch ganz anders und viel hemußter darauf ausgeht, ein Bild von dem Zeitalter und der Wirklichkeit zu geben, Figuren, wie den strengen, beschränkten Bater, den moralistrenden Onkel, den Geizigen, den Spieler, die heirathslustige alte Jungfer — Personen, deren Wesen sich auf ganz wenige Anhaltspunkte zurücksühren läßt.

Deshalb auch bei Holbera. Nicht selten ist der indivibuelle Charafter unvollständig durchgeformt; ber Typus bes Groffprahlers ober bes Stukers tritt wie die hirnschale unter der Saut hervor. Das Wesentliche, Allgemeine ift bei ber Hauptfigur bisweilen zu berb betont; bem entsprechend ift bei ben Nebenfiguren bie Individualität nicht felten völlig in die Standesuniform eingehüllt. Holberg's Advotaten, Merate, Boeten, Officiere find nur Masten. Am icharfften zeigt sich dieser Mangel in den jüngeren Jahren Holberg's in Ohne Kopt und Schwanz (in Deutschland unter bem Namen "Die Frrthumer" bekannt), wo Roland und Leander auf höchst einförmige, ganz symmetrische Art Repräsentanten für Aberglauben und Unglauben find, um mit einem Male die Rollen zu vertauschen; mährend Ovidius, ohne irgendwelche personliche Gigenthumlichkeit, immer balancirend, ben Mittelweg bezeichnet. Wir fühlen diesen Mangel in der Regel am deutlichsten, wenn eine einzelne Verson als Sprachrohr bes Dichters auftritt und eine kleine moralische Abhandlung ober Deklamation zum Besten giebt. (Der Baron in Jeppe, ber Lieutenant in Montanus.)

Shakespeare liebt es, eine lebhafte Borftellung von bem Aeußern, ben körperlichen Gigenthümlichkeiten seiner Personen zu geben: Percy, ber Heißsporn, stammelt, Falstaff ist eine Fleischmasse und ohne seinen Fettwanst gar nicht benkbar. Holberg als Klassiker überläßt es bem Schauspieler, seine Personen sett ober mager, brünett ober blond barzustellen. Bei ihm kommt kein Dicksack vor, und wenn von den Poeten als dürr und mager die Rebe ist, so ist dies das Standesgepräge und keine individuelle Charakteristik.

hiemit hängt die Benennung ber Personen bei Sol= berg wie bei andern Klafsikern zusammen. Bekanntlich haben feine Personen keine rechten Eigennamen; fie beißen Leander und Leonora, Jeronimus und Magbelone, fogar wenn unter einem und bemfelben Namen ein bebeutenber Charafterunterschied liegt. . Jeronimus ist in ber Weihnachtsstube ein Kleinstadt-Spießbürger, in Montanus ein Landmann, der etwas höher steht als ein Bauer, in Der glückliche Schiffbruch Chef eines großen Handelshauses, in Henrik und Pernille ein Gutsbesitzer, in Die honette Ambition ein schwacher. rangsüchtiger Narr, in Pernille's kurzer Fräuleinstand ein habgieriger Heuchler; bennoch haben alle diese Rollen ein gewiffes, fehr beutliches gemeinsames Gepräge, das Holberg so frappirt hat, daß er sich nicht — wie ein moberner Dichter thate - bie Mühe gab, einen Namen auszufinden, der auf irrationelle, malende Beise, schon burch seinen Rlang die individuelle Vorstellung, bie er beabsichtigte, hervorrief. Nicht felten sind seine Namen im Geifte des Klafficismus befinirend, aber malend find sie nie. Und bezeichnend genug: in allen Stücken, bie Holberg überarbeitete, hat er bie frühern individuellen Namen gestrichen und sie, gleichsam unter bem Druck ber herrschenden Geistesform, burch die ftereotypen Sattungs= ober Rollen-Namen erfett. Er beginnt mit Namen wie

Antonius, Engelte, Elsbeth; balb aber weichen sie vor ben ständigen Namen der Liebhaber und Liebhaberinnen. In Gert Westphaler hieß das junge Mädchen ursprünglich Marie, erst später Leonora; in Die Wankelmüthige hieß Leonora zuerst Terentia und Henrik Torben.

Mit dieser Gigenthümlichkeit steht auch der Umstand in Verbindung, daß holberg, gang im Geifte bes Rlaffi= cismus, sich nicht nur durch die Einfachheit und Ueberschaulichkeit ber Handlung — ihre Einheit, wie man es nannte — auszeichnet, sondern sich auch nach Kräften befleißigt, die von den französischen Aesthetikern angeblich · nach Aristoteles aufgestellten Regeln betreffs ber Ginheit ber Zeit und bes Ortes zu mahren. Ift es schon sonberbar, bag man in Franfreich im Zeitalter bes Rlafficismus etwas als technische Pflicht betrachten konnte, einzig und allein, weil Aristoteles es für richtig gehalten, so könnte es noch wunderlicher scheinen, daß man sich freiwillig einen breifachen Zwang auferlegte und benfelben mit einer falschen Autorität ausrüstete. Doch man las eben aus Aristoteles heraus, mas die eigene Geistesform mit sich brachte. Der allzustarke Glaube an das Allgemein-Menschliche bedingte es, daß man ben Ort, wo die Handlung vorging, fo wenig wie möglich bezeichnete. Die Umgebung spielte keine Rolle, bilbete nicht den Menschen — man faßte sie abstrakt auf. Und die Regel, daß die Handlung vom Anfang bis zum Schluß an demfelben Orte spielen sollte, brachte es naturgemäß mit sich, daß ber Ort nicht näher bezeichnet, daß die Einheit besselben auf Rosten seiner Bestimmtheit erreicht wurde. Holberg fest sich hie und ba, wo er nicht anders kann, über die Regel hinweg, wie in Jeppe; aber er hulbigt ihr und sträubt sich so

lange wie möglich, sich einer Uebertretung berselben schuldig zu machen — ja, länger als möglich: wie in Henrik und Pernille, wo ein Junter und ein Fraulein, in einem Anfall von Gifersucht einander Porträts, Tabaksbosen, Schmudfachen, einen Stod mit Goldknopf auf offener Strafe zuwerfen. Zuweilen ift bie Scene so unbestimmt, baß man in Zweifel gewesen, in welchem Lande bie Sand= lung vorgehe (Pernille's kurzer Fräuleinstand); zuweilen ist die Bezeichnung so humoristisch allgemein wie diese Notiz vor Melampe: "Scena ist ein offener Blat bei Pandolfi Grab." Und obwohl Holberg nicht felten, wie in Jeppe und in Die Brunnenreise, die fnappe Zeit von 24 Stunden überschreitet, in welche ber Vorschrift gemäß die Handlung gepreßt werden foll, fo geht aus seinem Ulysses von Ithacia, "einer beutschen Comödie", beutlich hervor, daß fast nichts von den wirklichen, psychologischen Ungeheuerlichkeiten ber beutschen Comödie ihn in bem Grabe verlett und sein fünstlerisches Gewissen aufgebracht hat, wie ber beständige Seelenwechsel und die Ausbehnung der Handlung durch eine ganze Reihe von Die Unordnung bes Lebens, deffen Korm= Jahren. lofiakeit und bunte Mannigfaltigkeit, die Shakespeare erfreut und in welcher er sich so frei bewegt — dies Unübersehbare widerstrebt dem flaffischen Dramatiker, gerade so wie bas undefinirbare Banze, ber vollständige Drganismus von Gigenschaften und Eigenthümlichkeiten sich in der Regel seiner Auffassung entzieht.

Der Klassicismus hat, wie bekannt, nur in ben romanischen Ländern seinen vollendetsten Ausdruck erreicht. Es ist kein bloßer Zufall, daß Englands Poesie ihre höchste Entwickelung unmittelbar vor seinem Auftreten erhielt und baß in Deutschland erst nach Ueberwindung desselben die Dichtkunst zu ihrer schönsten Blüthe gedieh. Der romanische Geist ist nämlich im tiessten Innern klassisch angelegt, und darum sehen wir auch im Zeitalter Ludwig's XIV. in Frankreich und den von Frankreich beeinslusten Ländern diesenigen Kunstsormen hervortreten, welche eben im alten Rom die herrschenden waren und die genau mit dem römischen Wesen übereinstimmten: die Satire und das durleske Lustspiel. (Siehe über die Bedeutung der Satire als romanische Kunstsorm Hegel's Aesthetik, zweiter Theil: "Die römische West als Boden der Satyre".) Zu Holberg gelangen die Kunstsormen, sowohl die Form der Satire wie diesenige der Comödie, von Kom über Frankeich (Juvenal und Horaz—Bolberg.)

Doch die klaffische Geistesform ift in der modernen Zeit hauptsächlich französisch, stimmt eigentlich nur genau zu dem französischen Nationalcharakter, der in seinem innersten Wefen barauf angelegt ift, sich in Verstandes= erwägungen zu bewegen und die Rebekunft zu ihrer boch= ften Vollendung zu bringen. Wenn ein Volks-Charakter im Lanfe ber Zeit einer herrschenden Beiftesform begegnet, bie berartig beschaffen ift, daß das Bolk in ihr seine eigenthumlichsten Fähigkeiten zu entfalten vermag - fo erreicht es seinen höchsten fünftlerischen Ausbruck. Darum sehen wir Frankreich zur Zeit Ludwig's XIV. und . Ludwig's XV. sich ganz Europa geistig unterwerfen. Die französische Tragodie ift felbst in England und in Italien mustergiltig; Molière und seine weit unbedeutenderen Nach= folger, wie Destouches, beherrichen bie Bühnen Guropas, und in Voltaire endlich erhält — nachdem Holberg culminirt hat — ber französische Nationalgeist und ber Geist Europa's in jenen Tagen seinen größten Bertreter, welcher Roman, Tragödie, satirisches Spos, die wissenschaftliche Abhandlung, die philosophische Spistel, ja die Geschichtsschreibung und das Dictionnaire ganz zu seinen Organen umbildet.

Dänemark ist das einzige nicht romanische Land, dessen bramatische Boesie in der klassischen Periode ihre höchste Blüthe erreicht. Der Norden war in der Renaissancezeit künstlerisch nicht mitgekommen, ja die Dänen existirten damals geistig noch nicht als Bolk, nun bringt das dänische norwegische Reich sein größtes literarisches Genie während des Klassicismus hervor, obwohl das klassische Wesen zweisellos dem germanischen Nacen- und nordischen Volks- Charakter des Landes widerstreitet.

Dies ift so auffallend, bag man sich versucht fühlen könnte zu glauben, der Race- ober Bolks-Charafter fei unrichtig bestimmt; aber auf tausend Wegen und burch mannigfache Untersuchungen und Vergleiche ift es festgestellt worben, wie fremd ber Klassicismus bem norbischen Volksgeift in der That ift. Wie wenig der Volksgeift jenem Zeitgeist entsprach, verräth sich auch in ber niemals vorher genügend aufgeklärten Thatfache, baß Solberg ohne irgend welche Schule vollständig allein steht. Awar fagt man oft in ähnlicher Weise von Molière, er habe keine Schule gebilbet, boch benkt man babei ausschließlich an eine Schule von nabezu ebenbürtigen bramatischen Talenten; im Uebrigen hat Molière Nachfolger und Schüler genug. Holberg fieht vor uns, soweit bies überhaupt von einem geiftigen Gebieter fich fagen läßt, als eine gang ifolirte Gestalt.

Die Ursache scheint benn ausschließlich bie zu sein, baß in ber rein individuellen Beschaffenheit dieses Geistes Anlagen vorhanden waren, die nur in der Atmosphäre des Klassicismus zu ihrem Rechte gelangen konnten. Dieser Geist fühlte sich ausnahmsweise in dieser Atmosphäre heimisch wie in seinem Element.

Holberg's tiefftes Wesen mar Verstand; aus biesem fproß seine Einbildungsfraft hervor. Seine reproducirende Phantasie war die des Verständnisses; er sah, weil er Doch seine Einbildungskraft war wiederum verstand. ganglich auf bas Romische gerichtet. Seine freie Phantafie hatte ihren Hauptabfluß in fühnen Uebertreibungen. Der wesentlich ober ausschließlich Verständige kann als Dichter nur Komiker werben, und es ist wohl bekannt und oft genug hervorgehoben worben, daß holberg als Dichter nicht nur feine einzige Stärke im Romischen hatte, fonbern baß er nicht einmal im Stande mar, bie Berechtigung ber nicht-komischen Dichtungsarten anzuerkennen. Da der Klassicismus Herrschaft des Verstandes und da bas. Romische im bürgerlichen Schausviel bie Verstandes= Seite ber Poesie ift, so paßte Holberg's. Wefen gut zu bem bes Reitgeistes. Sätte ber banische Dichter nur ben geringsten hang zur Lyrik gehabt, fo mare Gefahr vorhanden gewesen, daß ein Glied feines geistigen Organis: mus in jenen Tagen amputirt worben wäre. einen entschiedenen Sang jum Pathos gehabt, fo läge bie Gefahr nabe, daß er — für uns unlesbare — Tragobien im Stil von Melampe geschrieben hatte; Sprache und Rultur ftanden im Norden zu weit zurud, als daß ein pathetisches ober tragisches Talent eine Form hätte finden können, die nicht unmittelbar barnach fich

als veraltet erwiesen hätte. Holberg aber brauchte nicht das Geringste zu opfern ober einzubüßen. seiner Fähigkeiten versiegte aus Mangel an Rahrung. Der luftige und berbe Humor, die komische Phantasie allein konnten bamals künftlerisch gebeihen; sie litten nur wenig unter ber Beengung bes Zeitalters, wurden von ber ungenügenden Entwickelung ber Sprache nicht berührt — im Gegentheil: die unentwickelte Sprache giebt für die folgende Zeit Holberg's Werken größere tomische Kraft. Während bas Schöne und Große, bas in einer alten Sprachform niedergelegt ift, unter ber Unvollkommenheit der Form leidet, im Lauf der Zeit Rostfleden bekommt, hat das Komische bei Holberg einen Verbündeten in der Zeit: es faugt, wie der Wein, Rräfte aus ben Jahren. Die Sprachform ber Holberg'ichen Comöbien hat im Verlauf von anderthalb Sahrhunderten bieselbe anziehende Gigenthümlichkeit gewonnen, welche alte Bilder durch das Nachdunkeln ihrer Farben gewinnen. Wenn Holberg "Leichbornen" und "Lehnkuticher" ichreibt, so ift er ergötlicher für uns als er geahnt. Ja, er ift nicht nur ergötlicher, er ist liebenswürdiger. Er erhält Eigenschaften, welche bie Natur ihm verweigert hatte, 3. B. eine ganz besondere Anmuth. Versagt ihm der Ausbruck, wenn er bas Raive im Gespräch eines jungen Mädchens wiedergeben will, so verleiht die Zeit dem Ausbruck eine neue Naivetät. Schon eine Titulatur wie Monsieur, eine Form wie "fürnehm" ftatt "vornehm" genügt für uns, um bem gangen Stil Charakter ju geben; es ist etwas Zierliches und Grazioses barin, ein altmodischer, aber kleibsamer Roccoco = Anstand, ber bem Werk zu Gute kommt. Auf bem Gebiete ber ernsthaften

Poesie sindet sich nichts Analoges außer dem Reiz, den die nunmehr verloren gegangenen Wortsormen der alten Bolksweisen, durch die weit zahlreicheren Jahrhunderte, die über sie hingegangen, gewonnen haben. Die ernste Poesie des achtzehnten Jahrhunderts ist noch dei weitem nicht alt genug, um durch ihr Alter schon ehrwürdig zu sein; ihre Sprachsorm schreckt ab, wie eine kürzlich aus der Mode gekommene Tracht. Sehn der mangelhafte Zustand der damaligen Sprache, welcher der ernsten Dichtung Abbruch that, wurde durch das Glück, das dem Genie zur Seite steht, ein Gewinn für Holberg.

Wäre er ein Jahrhundert später, im Zeitalter der Romantik geboren, mit diesem großen, aber eng begrenzeten poetischen Talent, das so reich an Cerstandeswiz, und dessen großartige Phantasie so ganz auf die Wirklicketit gerichtet war, dem es aber an Gefühl und Erotik so sehr gebrach — so würde er Lebensbedingungen entbehrt, jedenfalls die volle Entfaltung seiner Fähigkeiten nicht erreicht haben. Nun hatte er das Glück, daß sogar seine Begrenzung seine Stärke wurde.

Für bieses Berhältniß hat man früher kein Berständniß gehabt. Seiberg sagt in seinen übrigens fein und auch sorgfältig abgesaften Paragraphen über Holberg:

"Holberg, der als Literat und Schriftsteller im Allgemeinen zur rechten Zeit kam, erschien dagegen als Komiker zu früh; denn die komische Dichtungt sest sin Heiberg's System] die anderen Dichtungsarten voraus.
... Die eigenthümliche Erscheinung, daß Holberg mehr als ein Jahrhundert lang fast keinen merklichen Einssluß auf die Literatur geübt (während Molidre eine ganze Schule von komischen Dichtern bildete), erklärt

sich aus der schon oben gemachten Bemerkung, daß Holberg in unserer Literatur zu früh kam, gleichwie die meisten bemerkenswerthen Spochen in ihr zur unrechten Zeit. [!] gekommen sind. Sin unmittelbares Genie, wie Dehlenschläger, sollte zu Holberg's Zeit erstanden sein und ein restektirendes, wie Holberg, zu derjenigen Dehlenschläger's."

Jawohl, wenn Heiberg die Geschichte hätte zurecht machen dürfen! Dann freilich wären alle Beide zu Grunde gegangen: Dehlenschläger wäre ein abstrakter Deklamator, Holberg niemals ein Dichter geworden. Aber welche Verachtung der Naturwissenschaft, welch ein Mangel an Einblick in die Bedingungen jeder Entwickelung und welche Geringschätzung der Geschichte liegt nicht in diesen speculativen Worten! Weil Heiberg das Geschehene nicht versteht, wird das Geschehene als tadelnswerth behandelt: die Geschichte muß sich geirrt haben, da die Zeitfolge nicht mit dem Gange des Hegel-Heiberg'schen Systems zusammenfällt.

Sehen wir nun, wie die klassische Geistesform mit Holberg's individuellem Wesen zusammentrifft und dassielbe in sich aufnimmt!

Von ihr rührt seine Stärke und Schwäche als Gesschichtsschreiber her. Da sein Wesen der räsonnirende Verstand, ist ihm das Verständniß alles Allgemein-Wensch-lichen erleichtert; aber als Klassiker sehlt ihm gänzlich die geschmeidige Sympathie, welche den Historiker treibt, sich in die Empfindungsweise serner Länder und Zeiten einzuleben und sein eigenes Seelenleben in demjenigen fremder Völkerschaften und Versönlichkeiten ausgehen zu lassen.

Er ist als Historiker erstaunlich wenig Psycholog und Dichter.

Nach ber geschichtlichen Voraussetzung, welcher er sich anschließt, ist Obin, "gemeiniglich genannt Obin Vallfaubr," ber erste nordische Monarch; die Religion, welche er stiftet, bezweckt das Volk streitbar zu machen. Und bereits im Geiste des klassischen Rationalismus fährt Holeberg fort: "Dahero bildete er ihnen ein, daß keiner nach dem Tode in der Glückseeligen Wohnungen kommen könne, er sey denn in der Feldschlacht wider seine Feinde gestorben."

Selbstverständlich hat Holberg nur geringes Intereffe an der barbarischen Zeit; der ganze Zeitraum von Rönig Skjold bis zu Christiern bem Ersten nimmt in seiner "Dänischen Reichsgeschichte" nicht so viel Plat ein wie König Frederik III. allein. Und als echtem Klassiker gebricht ihm ganz und gar die Fähigkeit, den Gindruck von einer Gestalt aus dem nordischen Alterthum zu geben. Er zeichnet sie immer im Koftum bes 18. Sahrhunderts. Wenn er Saro's Bericht von der Ermordung Haralb. Blaatand's durch Palnatoke mittheilt, sagt er, daß eine solche That "nicht wahrscheinlich konnte vollführt worben fenn von einem Manne, ber zu seiner Zeit vor einen nordischen Philosopho paffirete." Er bezeichnet Ginar Tambestjälver als Svend Eftribsen's "alten Norwegischen Minister." Er sühlt sich nicht bewogen, seinen Stil nach bem Zeitalter, bas er schilbert, ober nach ben Perfonlich= keiten, die er fprechen läßt, umzubilben. Um zu zeigen, mit welcher Kriegszucht die Gothen unter ihrem König Theodorich gegen die Feinde zogen, führt er folgende Rede bieses Königs an sein Volk an: "Marschiret voran als=

wie Leute, die sich aufopfern vor das gemeine Beste, und übet feine Gewalt wider felbige, zu beren Schut ihr entsendet werdet" - ein gothischer Beerbefehl im Roccoco-Stil. Die religiöse Bekehrung eines Landes ift feiner Auffassung nach eine Folge ber zufälligen Dentober Handlungsweife einzelner Versonen, nicht Ausbruck eines socialen Zustandes. Auf ben Gebankengang ber Ronige, welche bas Chriftenthum gewaltsam einführten, geht er nicht ein; er bestkebt sich nicht in feiner Darstellung barbarische Energie wiederzugeben. Das Komische, welches für ihn in dem Widerspruch liegt: mit Feuer und Schwert ein Land zum Chriftenthum zu bekehren, farbt feinen Stil und macht benfelben leicht fpottelnb, wo er groß sein sollte. So heißt es von Olaf Trng= vefon, daß er "fehr cavallierement" zu Werke ging, geschwind sein ganzes Reich christlich zu machen: "Wie wohl solcher gestalt gar nicht in die Fußstapfen ber Apostel ge= treten mard, ingleichen nicht die Vorschriften erfüllet, so Christi Lehre gebeut, nehmlich ben Glauben zu verpflanzen burch Lehre, Leben und fräftige Bersuasionen; benn ber König selbst, dieweil er en passant Christ geworden, so hielt er es nicht vor nothwendig, viele Conferencen und große Weitläuftigkeiten anzuwenden, sondern reisete von einer Province zur andern und frug die Leute mit dem Degen in ber hand, ob fie wollten Chriften werben, welches fürmahr die meist compendieuse Art ist, ein Volk zu bekehren, wiewohl nicht, es gut und zuverlässig zu bekehren."

Deshalb treten die Könige der Sage und des Alterthums bei Holberg wie Könige in modernem Sinne des Wortes hervor. Alle seine Könige gleichen einander wie Kartenkönige. Balbemarus II. Victoriosus ist für ihn ein König von berselben Beschaffenheit wie die zeitge=nössischen. Und deshalb vermag Holberg auch kein klares Bild vom Wittelalter zu geben. Das Wittelalter war katholisch, und er sieht es in dem Lichte, work es ihm als rationalistischem Protestanten erscheint, der noch dazu besondern Abscheu vor dem Katholicismus hegt. Er zweiselt nicht daran, daß die Päpste und Prälaten dewußte Betrüger gewesen, und er ist mit seiner rationellen Borliebe sür den Mittelweg, "das große Medium," der Leidenschaft und der Begeisterung des Mittelalters gegenzüber kalt.

Heruf und der Bürde eines Geschichtsschreibers — "eine Heruf und der Bürde eines Geschichtsschreibers — "eine Historie ist eines von den schwierigsten Werken, so Jemand unternehmen kann" — und bekanntlich bezeichnet er selbst einen epochemachenden Fortschritt in der dänischen Geschichtsschreibung. Zu einer Zeit, wo trockene Chroniken einerseits, weitläusige Aufzählungen aller Einzelnheiten von Krönungs- und Begrädnißzeremonien andrerseits, in Dänemark noch für Geschichte galten, drang er mit seiner hohen klassischen Geistesbildung, seiner durchaus verstänzigen Anschauungsweise, seiner Uebersichtlichkeit und Erzählungskunft durch.

Auch widerlegt er eifrig die Behauptung, daß Studiren allein genüge, einen Historiker zu bilden; dazu erforderlich seien noch. "Einsicht und Reflexionen;" serner handele es sich um Objektivität; bewunderungswürdig sei der Historiker, dus dessen Werk man weder erkenne, welchem Volk noch welchem Religionsbekenntniß er angehöre. Der Geschichtsschreiber durfe nichts hineinbringen, was nicht zu

seiner Erzählung gehöre, and den Stil nicht zu sehr aussichmüden. Die Engländer finden Geschmad "an um ordentlichen und verwirrenden Schausvielen;" aber, deift es echt flassisch, "der größte Zierrath der Fistorie ist Simplicual." Der Hauptzweck der Geschichtstunde sei nicht, zu ergößen, sondern zu unterweisen "und ein Spiezel zu sem, darinnen man aus vergangenen Vingen die zu; künstigen sehen und beurtheilen" könne. (Erwägung über Geschichte.)

In zwei Hauptpunkten zeigt Holberg nich bedwegen in seiner Gigenschaft eines Geschichtsschreibers als ausgeprägter Repräsentant bes Klassicismus.

Erstens in seinem Berhältniß zu bem Material, bas er benütt.

Strenge, fachwiffenschaftliche Rritif ber Quellen ift feine Cache nicht. Deutliche Biberipruche ober offenbare Ginseitigkeit ber Autoren, aus benen er schöpft, rufen allerdings seine Kritik hervor, sowie er andere klassische Hiftoriker, Boltaire 3. B., burch feine Gewissenhaftigkeit außerorbentlich übertrifft; boch stellt er sich nie mit pein= licher Strenge bie Frage: Bas ift Bahrheit in bem aus der Vergangenheit Ueberlieferten, und wo find' ich bieselbe, falls fie in der Ueberlieferung nicht enthalten ift? — Nicht die unterirdische Detailfritif bes Gegebenen, sonbern bie lichte und flare Darftellung eines intereffanten und anregenden Stoffes machte ihm Freude. Er war von Natur nicht Gelehrter, sonbern Schriftsteller, seiner Geistesrichtung nach fein Specialift, sonbern ein Mann bes Ueberblides. Darum sehen wir, bag, wo Holberg und Gram ju benselben hauptresultaten gelangen, fie bies jeber auf seinem Weg erreichen, Gram auf bem ber Renntnig und ber Rritit, Solberg

auf dem der Betrachtung und des Urtheils; und darum sehen wir auch, daß nachdem Gram einen entscheidenden Fortschritt gemacht, indem er die eigentlich historische Kritik in Dänemark einführte, Holberg nicht nur, wie schon erwähnt, bei seiner neuen Ausgabe der dänischen Geschichte Gram's Forschungen unbenützt läßt, sondern daß er sich überhaupt von dem Feld abwendet, wo nun neue Bahnen, die er nicht einschlagen konnke, gebrochen waren; daß er seine historischen Forschungen aufgiedt und die Geschichte Dänemark's mit andern Gebieten vertauscht, wo die Forderungen weniger streng waren und er sich mit größerer Freiheit bewegen konnte.

Zweitens ist Holberg in seiner historischen Darstellungsweise entschiedener Klassiker. Es handelt sich, wie
er meint, hauptsächlich barum "was man schreibet in
einem simpeln und zugleich zierlichen und bündigen Stilauszusühren." Gleich ben zeitgenössischen Historikern
bes Auslandes hat er seine Hauptstärke im Erzählen und
Erklären. Er trägt klar und fließend vor (boch nicht ohne
Wiederholungen) mit der Absicht, dem Leser eine verständige Unterhaltung zu gewähren; er erklärt sorgfältig,
leidenschaftslos, mit einem gesunden, wenn auch etwas zu
leicht befriedigtem Trieb, sich Rechenschaft und dem Leser
Gründe zu geben.

Was fehlt, ist einerseits Sinnlickfeit, andereseits Seele: Holberg's Mittheilungen sind klar, aber niemals anschaulich, sie geben kein Vild. Man sieht nicht das vor sich, was dem Berichte nach geschieht, — der Erzähler ist kein Maler. Und andererseits: da er ja einzig, weil die Begebenheiten ihm die Hauptsache sind, wesentlich Erzähler und pragmatischer Erklärer wird, so treten die Perzöhler und pragmatischer Erklärer wird, so treten die Perz

fönlichkeiten in seiner Geschichte nur um der Begebensheiten willen auf; ob auch genügen Leben und Handzlung, ist doch im Grunde keine Seele darin. Die Beschaffenheit des Stiles bringt es mit sich, daß derselbe niemals eines von den Worten gebraucht, die plöglich, wie ein Blitz aufzuckend, uns den Sinblick in eine Menschensele, eröffnen. Daß Geschichte wesentlich Psychologie ist — dieser Gedanke ist Holberg und seinem Zeitalter fremd.

Sehr beutlich offenbart sich die Begrenzung in den Werken, die augenscheinlich gerade auf's Psychologische anaeleat find, wie in der Geschichte verschiedener Entsprach bas Heroische an und für sich Heldinnen. nicht sonderlich Holberg's Talent, so war dies mit dem speciell Weiblichen noch weniger ber Fall. Deshalb lieat nicht ber schwächste Hauch von Weiblichkeit über biefer ganzen Schrift. Selbst wo Holberg bem Weiblichen ganz nahe ift, erfaßt er es nicht, weil er keinen Blick bafür Bei ben Wibersprüchen im Wesen ber großen Frauen bemerkt er nicht, daß sie feminin sind; sie er= regen nur seinen komischen Sinn. Nachbem er 3. B. bie Ronigin Elisabeth in ihrer Größe geschilbert und ein paar Anekboten zur Erhärtung ihrer eitlen Gefallsüchtigkeit baran geknüpft, schließt er zur Ueberraschung bes Lesers: "Man siehet hieraus, daß diese Königin etwas an sich hatte, so comique war." Man ftutt formlich bei bem Wort.

In der Geschichte verschiedener Helden tritt die klassische Anschauungsweise vielleicht am klarsten und grellsten hervor. Die Helden sind — nicht ohne Zwang — nach Plutarch's Muster je zwei und zwei zusammenzgestellt. Jedoch Plutarch hatte eine Grundlage für seine Vergleiche: er parallelisirte beständig einen Griechen mit

einem Römer bes Alterthams. Holberg bagegen stellt ben Großmogul Akebar mit Czar Peter bem Großen zusammen, Joroaster mit Muhammed 2c. 2c., als wären sie gleichartige Größen. Gestalten aus der Vorzeit und Perssönlichkeiten aus dem 18. Jahrhundert, Tartaren, Perser, Türken, Russen, Mexikaner und Peruvianer werden in demselben lebhaften, unterhaltenden, verständigen und klaren Stil geschildert: sie nehmen sich alle gleichmäßig aus. Holberg hat sie in Scene gesetzt wie die französische Tragödie zu seiner Zeit ihre Perser und Mexikaner in Scene setzte, mit Helm und Degen, im Wesentlichen wie die Zeitgenossen gekleibet und raisonnirend wie sie.

Er schildert sie so, weil er sie in diefer Weise sich vorstellt. Im Grunde ift seine eigene Zeit die einzige, welche er versteht, gleichwie sein eigenes Land und bessen Könige — trop all' seines Strebens, historische Objektivität zu erreichen — unwillfürlich in einem weit beffern Lichte vor ihm stehen als alle andern. Dänemark ist, wie er fagt, seit Christiern bes Ersten Zeit "regieret worben von lauter Fredericis und Christianis, und gleichwie selbige Könige alle ben Namen überein gehabt, so waren sie auch alle einander gleich in Tugenden, also bag man in beiben Sinfichten fann ben Olbenburg'ichen Ronigs-Stanim vor ben merkwürdigsten und ansehnlichsten in der Historie "Der einzige Fleck," fügte er hinzu, "ift balten." Christiani II. Regiment." Christian II. hielt ja keines= wegs "das große Medium." - Es ift, als ob felbst bie Gleichheit der Namen Holberg's klaffischem Instinkt qugesagt hätte; sie wechseln ab wie Leonard und Jeronimus in ber Comöbie, alle auf einem gewiffen Verstandes-Riveau ftebend, einen gewissen Mittelweg einschlagend, ohne burch

irgend eine das Land erschütternde Leidenschaft, Größe oder Thorheit — die Regularität zu unterbrechen — mit alleiniger Ausnahme der Regierung jenes Christians, die einen Fleck bildet.

Ein Jahrhundert später hätte Holberg diesen Plat als Historiker nicht ausgefüllt. Nun konnte er seinem räsonnirenden Trieb folgen, sich von seinem großen Erzählungstalent leiten lassen, seiner Neigung, auch auf diesem Felde zu erklären und zu moralisiren, freie Zügel geben, und durch seine Urtheilskraft und seinen Takt gelangte er dazu, der dänischen Geschichtsschreibung die Bahn zu brechen.

Die Begrenzung des historischen Gefühls und das Uebergewicht des abstrahrenden Verstandes bestimmten bei Holberg, wie fast dei allen hervorragenden Schriftstellern des Zeitalters, den Gesichtspunkt für Religion und Moral.

Gleich ihnen geht er bavon aus, daß man auf Bernunft, nicht auf Autorität bauen foll. Aber der Glaube an die Bernunft hat den Sinn, daß man überzeugt ift, sie sei in allem historisch Entstandenen als Kern zu sinden; sie ist ursprünglich darin gewesen, nur später durch Zusäte entstellt worden. — Diese Religionsauffassung stammt zum Theil von den Reformatoren: gleich diesen meinten die Deisten, gegenüber dem Christenthum gelte es, dasselbe zu einer frühern ursprünglichen Reinheit zurückzusühren, nur daß sie einen andern Blick für diese ehemalige Reinheit der Lehre hatten. Die wahre Religion ist ihrer Ansicht nach von den Priestern verdorben, sowie die unwahren Religionen durch bewußten Betrug von

ben Priestern erdichtet sind. Die Polemik des Zeitalters gegen die Geistlichkeit sinden wir wiederum bei Holberg, wo er sich getraut, gegen dieselbe vorzugehen; sie kommt, wie wir sahen, zu Worte in Peter Paars; aber die Vorsicht, welche die Aufnahme des Gedichtes und überdies die Censur Holberg eingeprägt, hatte zur Folge, daß in den Comödien kein einziger Geistlicher vorkommt. Dagegen nimmt Holberg den Angriff wieder auf in Niels Klim, wo die Polemik auf Umwegen und lateinisch geführt wird und in der Kirchengeschichte, deren Pähste sür ihn nur eine Reihe machtliebender Intriguanten sind.

Die verschiebenen Schriftsteller jener Zeit, welche fämmtlich die Vernunft als oberften Richter erklären — "glauben ist baffelbe wie wiffen" (Holberg) — bleiben nun auf verschiebenen Stufen fteben: einige, vornehmlich Engländer und Franzofen, brechen officiell mit bem Chriftenthum; andere, wie die Deutschen und Holberg, find bestrebt es in Uebereinstimmung mit der Vernunft zu bringen; aber auf einem gewiffen Punkt ftockt bei ihnen allen ihr Reinigungsproceß des Ueberlieferten. In ber festen Ueberzeugung, burch Berschmelzung ber Orthodoxie das reine Gold der philosophischen Wahr= heit gewinnen zu können, wirft ber Verstand die alt= semitische Religion — wie in Holberg's Schauspiel ber Alchymist sein arabisches Pulver — auf die Pfanne und findet nach vollbrachter Operation einen bildlichen Nieder= schlag, ben er Gott nennt, ber aber in Wirklichkeit burchaus nichts anderes ift als das undeutliche Spiegelbild dieses nämlichen Verstandes, ber die Ginschmelzung vornimmt und nun auf dem Boben ber Pfanne sich felbst wieder= findet. Ohne biefen Gott kann ber Berftand fich ben

Anfang nicht benken; ist aber einmal angefangen worden, bann greift bieser Gott nicht mehr ein.

Taine bat mit Recht biesen klassischen Gott als Rest ber Religion mit bem klaffischen Bers, bem Alexandriner, veraliden, welcher als Rest ber Loesie zurücklieb, als ber klassische Berstand Lurit und Epos einschmolz: "Gleich dem Alexandriner nimmt dieser Gott fich aut aus, wird ohne Schwierigkeit verstanden, ift in ftetem Gleichgewicht, hat weder Schwung noch Kraft in sich, sest Riemand von Denen, die sich mit ihm befassen, in irgendwelche Gemüthserregung, und gleich dem Alexandrinerverje ift er nicht das Product einer poetischen oder prophetischen Begeisterung, fondern bes falten, raisonnirenden Berftandes." (Hist. de la litt. anglaise IV.) Holberg's Gott gleicht Holberg's Vers. Nur ist zu bemerken, daß nach und nach, wie die Jahre bahingingen und die heimischen Berhältniffe ihren täglichen, ununterbrochenen Ginfluß auf ihn ausübten, holberg fich von bem Standpunkt seiner Jugend wenigstens soweit entfernte, daß er die Bflicht. an die Mysterien der Religion zu glauben, betont und sich ben englischen Angriffen gegenüber auf die Seite des Offenbarungsglaubens stellt.

Und ganz wie nach der Ansicht der Zeit hinter den falschen Glaubensbekenntnissen sich eine wahre, natürliche Religion findet — Gott, Freiheit, Strafe und Belohnung nach dem Tode — ebenso findet sich auch hinter den positiven bürgerlichen und politischen Gesehen ein Naturrecht, das herausgefunden werden kann und das zurückleibt, wenn man all' das Veraltete ausschmelzt, wie es z. B. in Holberg's Natur- und Völkerrecht geschieht. Der Kern der Religion ist die Moral. Religion

ohne Moral ist keine Religion, aber "Moral ohne Religion ist immer Moral." Und die Moral ist wieder Vernunst. Bie es im Natur- und Völkerrecht heißt: "Bernunst ist die einzige Grundlage des Gewissens."

Dieser Gott ift also gleich weit von bem althebrai= ichen Feuergott und Gesetzesgott wie von der Beltgottheit der modernen deutschen Poefie und Philosophie ent= fernt. Dieje Moral steigt nicht zu einem Kant'ichen kategorischen Amperativ ober zu irgend einem chriftlichen Diese Vernunft flürmt nicht ben Varadoron empor. Himmel, läßt fich nicht auf die höchsten, schwierigsten Speculationen ein. Diese moralisirende Vernunft ober Vernunft-Moral lebt und athmet, athmet gesund und frei, hier auf Erden; fie ift gemuthlich und burgerlich, ernst ohne rigoristisch zu sein, schalkhaft und oftmals wizig in ihrem Ausbruck, wohlgeeignet, eine Nation von schlichten Bürgers: und Handwerksleuten Lebensweisheit zu lehren. Sie begnügt sich mit Mittelwahrheiten und paßt gang ausgezeichnet für jenen Mittelftanb, beffen Emanzipation ber Zeit Holberg's vorangegangen war, und beffen Dichter und Lehrer er murbe.

Oft scheint das Sujet, welches den Comödien zu Grunde liegt, fast zu untergeordnet, wie z. B. in Die Wochenstude oder in Der geschäftige Müssiggänger; aber die sprudelnde Laune, sowie die vielseitige und scharse Beobachtung machen Darstellung und Lehre unvergeßlich. Bisweilen können die Gegenstände, wie die in Moralische Gedanken behandelten, allzu gewöhnlich, allzu naheliegend scheinen: wir wissen, daß man nicht zu alt heirathen soll; daß man weder ein Stuker sein, noch unnöttig gegen die Mode sich aussehnen soll; daß man

eher barnach trachten soll, sich Verbienste, als einen Rang zu erwerben u. s. w.; aber ber Aufsat über die She in "Moralische Gebanken" ist gleichwohl so gesund gebacht, so meisterlich geschrieben, so witzig begründet und in seinem schönheitshuldigenden Schlußvorschlag: man solle die schönen Mädchen in unvermähltem Stande dewahren zur Zierde für die Stadt, so dichterisch ausgelassen, — daß kein noch so tieser Gedanke größere Anziehungskraft ausüben oder sich stärker einprägen könnte, als dieses Bekenntniß eines Weltmannes. Endlich waren die Abhandlungen über die falsche Gottessurcht, die uns heutzutage so selbstverständlich scheinen, einstmals dreist und sind jetzt noch wizig.

Ueberhaupt bürfen wir Jetzlebenden Holberg gegenüber nie vergessen, daß, was nun zu wahr ist um noch ausgesprochen zu werden, einst ein Paradogon gewesen, und daß Holberg es war, der den Muth gehabt, unsere moralischen und ästhetischen Lebenswahrheiten als Paraboren aufzustellen und den Kampf für dieselben auszuhalten, bis sie Truismen wurden. Er stand einem Publikum gegenüber, dem er seine Satire mit Löffeln eingießen und seine Moral in den Mund eintrichtern mußte. Und nichts entsprach mehr seinem Talent als diese Propaganda für den Moral: und Vernunstglauben, dem er wie das ganze Zeitalter so naiv und ernsthaft huldigte.

Die klassische Geistesform bebient sich in Frankreich und England jedes Genre's, um in geschmackvoller und ansprechender Weise zu moralisiren. Darstellungsarten, die bisher außerhalb der Schönliteratur lagen, verwerthet sie literarisch: die moralische Abhandlung, die Epistel, die Fabel. Holberg aber hat (im Gegensatzu Molidre,

bessen Jahrhundert hinter ihm liegt, doch ganz wie Boltaire) den Trieb des Publicisten, sich in den verschiebensten Kunstformen zu versuchen. Die Form der Fabel mißlingt ihm, weil es ihm an Naivetät gebricht und weil er allzusehr mit didaktischer Absicht beladen ist; aber er beweist seinen Landsleuten, daß moral-philosophische Erwägungen ein lehrreiches Unterhaltungsbuch abgeben können.

Die klassische Geistesform bilbet endlich den Roman um, wie fie allen andern Kunftarten ihren Stempel aufbrudt; sie macht ihn philosophisch, allegorisch, wie wir ihn in England besonders bei Swift, in Frankreich vornehmlich bei Voltaire treffen — und zusolge einer förm= lichen Tradition, gang im Sinne bes Zeitgeistes, schreibt Holberg Niels Klim. Um den ererbten Vorurtheilen zu Leibe zu geben, ohne direkt sich mit ben sie tragenben und von ihnen getragenen Institutionen zu überwerfen, verglich man diese Vorurtheile mit andern, die etwa in Bersien, auf bem Sirius ober unter ber Erbe an ber Tagesordnung waren und beren Herrschaft bort ebenso unangefochten mar. Indem man den üblichen Sitten und Bräuchen, dem herrschenden Religions: und Rechts= instem die Lebensweise anderer Bölker, die Ansichten ber Bewohner anderer Weltkörper, die Gesellschaftseinrichtung der Menschenbäume oder der Affenmenschen gegenüberstellte - wurde bas, was in ber Beimath für bas unbedingt Geziemende galt, relativ gemacht und einer ironischen Beleuchtung ausgesett. Vortrefflich paßte bieses Rampfverfahren für Holberg, beffen Phantafie stets vom Befreiungstrieb geleitet war und bessen Humor, selbst wenn er sich in Ausgelassenheit ergeben ließ, immer vom Verstand im Zügel gehalten wurde. Ueberdies war es für den großen Schriftsteller, zumal da die Zeiten drückend wurden, eine Versuchung, auf einem neuen Umweg zu philosophiren. Die Kunstform des philosophischen Romans ist heutzutage veraltet; nichtsbestoweniger ist Niels Klim — obschon etwas unfrisch — eine von den am besten gelungenen Arbeiten Holberg's.

Wir sehen also, daß auf allen diesen zahlreichen Gebieten Holberg die klassische Geistessorm fertig und ausgebildet vorsindet; sein Geist schüpft in diese Form wie in sein natürliches Gewand, ein Wassenkleid, das ihn niemals drückt, ihn vielmehr stets schützt, wappnet und stärkt — und durch diese glückliche Uebereinstimmung wird dieser Geist dermaßen ausgerüstet, daß er der herrschende in der Kultur seines Landes wird.

Es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, baß ber klassische Panzer ihn niemals brücke. kann ihm jedoch zu eng werben, und in diesem Falle legt er ihn ab — ist er boch von Anfang an eigentlich eine Waffentracht für romanische Krieger! Molière trägt biesen Banzer mit unendlicher Grazie, mit gleicher Leichtig= feit zu Rampf wie zu Fest. Der Glückliche! glücklich in all' seinem Unglud! Er saß an ber Quelle; er fand um sich ben ersten Hof ber Welt, die beste und schlechteste Gesellschaft ber Zeit; ihm ftand Europa's am höchsten und feinsten entwickelte Sprache zu Gebote und er beberrichte fie vollkommen. Außerdem fand er mit feinem reichen Gemüth Ausbruck für das tiefe Gefühl, die edle Entruftung, für Schwärmerei und Liebe nicht weniger als für Wit und humor. Er konnte bis zu Alceste's erhabener Menschenverachtung emporsteigen, mährend Hol= berg bei Philemon's ehrbarer Selbstvertheidigung stehen bleiben mußte; er konnte Tartuffe in all' feiner unheim= lichen Größe schilbern, während Holberg sich damit begnügen mußte, den kleinen, verschrumpften Heuchler Jeronimus in Pernille's kurzer Fräuleinstand zu zeichnen. Selbst wenn Holberg an Tiefe und Innigkeit des Gefühls, an Gluth und Duft der Erotik sich mit Molière hätte messen können, müßte er doch als Sohn eines uncivilisirten Landes mit einer unentwickelten Sprache in Freiheit und Anmuth des Ausdrucks weit hinter ihm zurückstehen. In Humor und Ausgelassenheit dagegen mißt er sich mit ihm (man denke an Ulysses von Ithacia) in Bezug auf Tiefe ist er ihm bisweilen ebenbürtig — aber in einem Punkte übertrifft er ihn sogar.

Wir sahen, wie Holberg in der Apologie des Sängers Tigellius das Problem stellt, auf welche Weise es zugehe, daß gänzlich verschiedenartige Sigenschaften in einem und demselben Individuum vereinigt sein können, und wie er in Die Wankelmüthige an dem Problem herumtappt, viele Seiten, selbst die einander widersprechenden, in einem menschlichen Charakter zu vereinigen; doch sahen wir auch, daß er geschwind im Seiste des Klassicismus und in der Art Molière's sich darauf beschränkt, den Schwerpunkt des Charakters auf eine einzelne vorherrschende Sigenschaft zu legen, in welcher Alles aufgeht.

Und boch — mitunter ist es, als ob in ihm die Neigung seines Stammes gegen diese Anschauungsweise und dieses Versahren reagire, das einsacher, aber weniger umfassend und befriedigend ist; und alsdann begegnen wir bei ihm der vollständigen Beodachtung und vollständigen Phantasie, wie wir bei Molière sie niemals treffen. In den Entwürsen zu seinen Schauspielen, in der scenisschen Anordnung entsernt Holberg sich nie von dem klassischen Anordnung entsernt Holberg sich nie von dem klassische

jien Muster, wohl aber in ber Characterschilberung. Das geschieht, wo er am allerhöchsten reicht, in Erasmus Montanus, am beutlichsten vielleicht in Jeppe vom Berge. hier ist es, als ob ber Norbländer in holberg, fast möchte man sagen ber Nieberländer in ihm, ber Mann aus ber halbniederländischen hansastab broben in Norwegen, das romanische Sehrohr, welches die fremde Kultur ihm in die hand gedrückt, weggeworsen hätte. hier ist die Allseitigkeit erreicht.

Man benke an Jeppe! Alles, was wir wissen möchten, wenn wir die Bekanntschaft eines Menschen zu machen munichen, ja weit mehr noch, als wir sonst von ben Menschen zu wiffen pflegen, die wir in Wirklichkeit kennen ober auf ber Bühne treffen, erfahren wir von Bas für eine Art Mensch ist er, und wie wurde er zu Dem, ber er ift? Wie ist sein Temperament, welche Laster und Tugenden hat er? Wie viel Willens= fraft kann er aufbieten? hat er Verstand, und welcher Art ift berfelbe? Was ift seine herrschenbe Leibenschaft? Für welche Vergnügungen ist er empfänglich, und was ist sein Ibeal von Glud? Bas ift sein Stolz ober seine schwache Seite, wo stedt ber Rarr und wo ber Irrfinnige in ihm? Worin ift er bornirt und welche sind seine Bor= urtheile? Bas hat er erlebt, gelernt und gelesen? Bas ist ber feste Kern in ihm, ber sich gleichbleibt unter allen . äußerlichen Wandlungen, und welche von feinen Gigenschaften find einfach Folgen ber Umstände, unter benen er lebt, und ändern sich mit biefen? Was ift feine Religion und was seine Philosophie; welche Vorstellungen hat er von Leben und Tod, von Gott und der Welt, von einem andern Leben? Welche Sindrücke hat er von

bem Treiben ber Menschen empfangen, mit benen er in Berührung kam? Wie lebt er und mit welchen Gefühlen wird er sterben? — Auf jede dieser Fragen giebt das Stück uns Antwort und jede dieser Antworten steht in so naher Verbindung mit den anderen, daß sie aus ihnen construirt werden kann. Hier also haben wir einen Jeppe, der unterhallend für Kinder und Dienstboten ist, aber zugleich einen andern, der Interesse bietet für den Psychologen, den Staatsmann, den Bauernfreund, den Officier, den Historiker und den Arzt.

Nehmen wir Jeppe, wie er vor uns steht im ersten Aft, unterbrückt bis zum Stumpffinn, Sklave bes Gutsbesitzers, des Reitvoates und seiner eigenen Frau, von ihr und dem Rüfter betrogen und verhöhnt, muthlos gegenüber seinem weiblichen Plagegeist, rechtlos gegen= über seinen männlichen Despoten, geschimpft und ge= prügelt weil er trinkt, und trinkend, um Scheltworte und Brügel zu vergeffen! Wir feben ihn aus bem Saufe gesprengt in früher Morgenstunde, um einen langen Weg in unbenkbar kurzer Zeit zurückzulegen, nüchtern, ohne babeim einen Biffen oder einen Tropfen genoffen au haben. Begreift man ba nicht, bag er feine Buflucht zum Schuhmacher Jakob nimmt, und daß er bies Tag aus, Tag ein gethan? Der Branntwein ift fein einziges Alibi, ift baffelbe für ihn, mas Musik und Poesie für uns sind. Während bes Rausches tauchen Jeppe's Erinnerungen auf: seine Solbatenzeit fällt ihm ein, sein bischen Deutsch, seine Campagnen; und obschon biefe nicht gerade sonderlich ehrenvoll gewesen, sind die Feld= züge, die er mitgemacht, augenscheinlich boch seine stolzeste Erinnerung; er findet feine rühmlicheren Worte, die er an seiner Bahre bem Pfarrer in ben Mund legen möchte als bie so unfäglich fomischen, daß er als Solbat gelebt habe und als Solbat geftorben sei. Zehn Sahre feines Lebens hat er unter ber "Malicie" (Miliz) ge= standen und vielleicht breimal fo lange Zeit unter ber noch schlimmeren Malice seiner Frau; immer ift er geplagt worden und immer hat er sich plagen muffen, gelernt hat er so viel wie nichts. Es ist leicht zu errathen, welcher Art seine Kenntnisse sind: seine Bilber sind aus bem Stall und aus ber Bibel geholt, und Jeppe ift sicherer in Anwendung der erfteren als der letteren; von Bucher= weisheit hat er so viel inne, baß er ein paar Namen aus der Biblischen Geschichte, aus den Bolksweifen und aus Holger Danffe's Chronif unrichtig anbringen fann (Abraham und Eva, Klein Kirsten und herr Beter, Abner und Roland). Er hat einen Freund, den braven Moons Chriftofferfen, ber ihm gute Rathichlage giebt, bie ihm nichts helfen, und einen andern noch bessern und viel nüplichern Freund: sein scheckiges Pferd, das eine Hauptrolle in seinem Ibeenfreis spielt; breimal kommt er auf daffelbe zurück; er liebt es, wie seine Vorfahren por Alters her bessen Ahnen liebten. Er war immer arm wie eine Kirchenmaus; barum weiß er, was Gelb werth ist; barum wird er so geizig und habsüchtig, als er sich im Besitz von Gelbe glaubt; barum frümmt er sich und füßt Ginem die Hand für vier Reichs= thaler und wirft ben Kopf in ben Nacken und läßt fie in ber Tasche klappern, sobald er sie hat. Wohl mög= lich, daß ber Scheck, wenn Alles zu Allem kommt, beffere Tage gehabt als Jeppe!

Es ist natürlich, daß Einer, ber wie ein Gaul

٠,

arbeitet, kein besseres Vergnügen kennt als ein hund. Der rohen Vorstellung von Arbeit entspricht die rohe Bas Bunder also, daß Vorstellung von Lustbarkeit. Jeppe als Baron über die Magen ift und trinkt, daß er die Süßigkeit der Macht und ber Rache einsaugt und bem Reitvogt baffelbe Schickfal bereiten will, welches ber Rufter ihm bereitet hat? Welche andere Vorstellung von Glück fann er haben, als daß man ein gutes Bett hat, feine Rleiber, viel zu effen, füßen Wein im Ueberfluß, viele Diener und eine Dienerin? Gin Grad höher: ein extra gutes Bett, extra feine Rleiber u. f. w. - bas ift nicht mehr Glud, bas ift Seligfeit! Mit gutem Grund nimmt Jeppe baber an, ba man Juchsprellen mit ihm gespielt, daß er direkt in den himmel hineingeflogen fei. Er weiß, für welchen Preis man ber Seligkeit theilhaftig wird: Rechtschaffenheit, Anständigkeit — dies sind die erforderlichen Tugenden. Worin befteht benn bie An= ständigkeit? Wer hat von Rechtswegen Anspruch auf's Himmelreich? - Das hat Der, welcher "bei ber Herrschaft niemals auch nur mit einem Schilling in Rest Alles steht im Zusammenhang: bem Begriff von blieb." ber höchsten Tugend entspricht ber Begriff vom höchsten Die eine Vorstellung ist ebenso positiv, handareif= lich, leibhaftig wie die andere. "Gin seelenguter Rerl" ist Jeppe; boch ist es ganz in ber Ordnung, daß seine Glückseligkeit von so kurzer Dauer; benn die ewige Seligkeit hat er nicht verdient; allzu rasch vergift er feine Abgaben und die Verpflichtungen, welche fein Bacht= kontrakt ihm auferlegt, und — ein ächt bänischer Zug aus dem gemeinen Volk - Jeppe achtet einen Gibschwur nicht höher als ben Pachtkontrakt; er will mit Freuden

ben "bochnen Gib baranf ablegen, baf Alles Lugen find woranj er worhin geichworen hat." Er hat nicht mehr Respekt por dem Gericht, als vor den übrigen Autori: taten. Gleichwie ein Gutsberr für ihn ein von unbefannten Rächten eingefestes gebieterifches Weien ut, beffen Geschäft barin besteht, ben Bauern ihre jauer erworbenen Pfennige zu nehmen um selbst wieder von Lenen bestohlen und betrogen zu werben, bie in seinem Auftrag bie Blünderung vollziehen; gleichwie ein Priester für ihn ein Mann ift, beffen Saupttugend in einem gewaltigen Rednerorgan besteht, vermöge bessen er ben Bauern ben Glauben beibringen fann; und gleichwie ein Rufter erft bann ein rechter und gelernter Rüster ist, wenn er eine burchbringende Singstimme bat, womit er seinen Glauben so hinausfräht, daß er ben Glauben von allen andern Rüftern überschreit: so find Richter und Prokuratoren für Jeppe blos ein Saufen schwarzgekleibeter, bestechlicher Schurfen. Er zweifelt nicht baran, bag ber echte religiose Stoßseufzer folgenber ift: "Gott erhalte unsere Freunde und der Teufel hole alle unsere Feinde!" Jeppe kennt die Welt und die Menschen; er hat seine eigene, nicht im Geringsten bittere, aber buftere Lebensphilosophie. Er ist pfiffig und mißtrauisch. Welche echt banische Bauerneigenschaft ist nicht wieder bieses Mißtrauen! Das Leben hat ihn daffelbe gelehrt, und Jeppe hat es nöthig, um burchs Leben zu kommen; barum ist es so verwachsen mit ihm. Riemals gelingt es, seinen Argwohn zu ilberliften, felbst wenn er betreffs feiner innern und außern Berhältnisse am allermeisten getäuscht und irrgeführt ift. Repre hat Gemuth - wer zweifelt baran! - ja, fo viel, daß jede Behauptung, Holberg felbst habe tein Gemuth gehabt, sich für Den, welcher Jeppe vor Augen hat, albern ausnimmt; aber Jeppe ift befonnen, schlau, feelandisch genug, bag bas Herz nicht mit ihm durch= geht. Jebes Mal, wenn man glaubt: jest wird er gerührt, jest verliert er ben festen Salt und seine sichere Berftandesüberlegenheit all' ben Philistern gegenüber, bie mit ihm ihren Schabernack treiben - fo wird man aufs Angenehmste überrascht, indem man sieht, daß er augenblicklich wieder er felbst ift. Seine Ginfältigkeit wird von der Kenntniß und der Bilbung der Anderen ausgebeutet, fein Gefühl bient ihrer Erfahrung jum Spielzeug; aber er behält ftets ben Ropf oben, und fein Berstand weiß das Gefühl immer wieder zu befreien. wiß bricht er in Thränen aus, als sein Defensor ihn vertheibigt; mit einem: "Gott fegne Deinen Munb!" bietet er ihm seinen Kautaback an - man meint, er zerschmelze vor Dankbarkeit; als aber ber Abvokat bie Gabe zurückweist, ba er nicht um bes Gewinnstes willen spreche, ift Jeppe weit entfernt, sonberlich bewegt zu werden; er sagt troden: "Da bitt' ich um Entschuldigung, herr Procurator; ich hatte nicht gebacht, daß Guresgleichen so ehrlich wäre." Aehnlich ift es auch, als ber Richter ihn wieber jum Leben verurtheilt; Jeppe ift bewegt, man erwartet Dank und Herzenserguffe. "Dank' uns", fagt ber Richter, "baß wir fo gnäbig gewesen, bich wieder zum Leben zu verurtheilen." "Wenn Ihr mich nicht felbst aufgehängt hättet", antwortet Jeppe, "wollt' ich Guch gerne bafür banken, baß Ihr mich losgeschnitten habt." Diese mißtrauische Klugheit ift sein Schilb: an ihr prallen in seinem Baronstand Bitten und Schmeicheleien, "Complimente und Baslemente" ab; Jeppe ist weniger empfänglich bafür, als vermuthlich ber Baron selbst gewesen.

Sein guter Ropf, sein gesunder Wit bleibt sich ftets gleich; und hierin giebt sich, wie Carften Sauch fagte, die Rähigkeit und Lebenskraft bes Volksstammes unter allen Erniebrigungen zu erkennen. Im ersten Akt äußern biefe Gigenschaften fich als Schelmerei, als Bauernwit, als ausgelassener Humor bes Trunkenboldes; von bem Augenblick aber, ba Jeppe im zweiten Akt als Baron erwacht, bekommt sein armer Kopf berartige theoretische und praktische Aufgaben zu lösen, daß all' fein ange= borener Scharffinn in Beschlag genommen und baran zu Schanden wird. Unter außerorbentlichen Berhältniffen entwickeln sich bekanntlich außerorbentliche Kräfte, und nichts ift nun mehr unterhaltenb, als hier zu feben, wie biefer arme ungeschliffene Verstand, bem plötlich Riefenprobleme vorgelegt werben, sich nach besten Kräften bamit abarbeitet und mit feiner gefunden, aber unzuläng= länglichen Logik gegen alle biese Schwierigkeiten kämpft wie ein David gegen einen Goliath. Sind es boch keine geringeren als die höchsten metaphysischen Ausgaben, welche an Jeppe herantreten! Es ift das Problem vom Ich ober Nicht-Ich. Ift all' bieses, was er ringsum fieht, eine äußere Wirklichkeit ober nur ein Bilb feiner "Träum' ich ober wach' ich?" fragt er. Phantasie? Dieser Knoten, der durch Argumente und Beweise un= möglich zu lösen ift, wenn ber unmittelbare Sinn ins Schwanken gerieth und benfelben nicht zu burchhauen vermag - biefer Knoten ift's, ben er zu entwirren sucht. Er weiß nicht, baß sein Gebankengang sich immer im Rreislauf bewegt und nicht von ber Stelle kommen kann;

er rührt an seinen hohlen Rahn, er kneipt sich in ben Arm, um Gewißheit zu erlangen, vergißt aber, daß auch bie Empfindung erträumt sein kann. — Träum' ich ober wach' ich? Bin ich lebendig ober gestorben? Bin ich Jeppe vom Berge ober bin ich nicht Jeppe vom Berge? Das sind die Fragen, welche ihn beschäftigen. Als tüch= tiger Denker gelangt er zulett so weit, an seiner eigenen Ibentität zu zweifeln. Dies ift ber schreienbste, am höchsten potenzirte und barum am meisten komische Widerfpruch von allen. hier ift ber Wiberspruch, auf welchem bie Romik beruht, so stark gespannt als nur möglich ohne bis zum Aberwit ausgebehnt zu werden. fteht am Rande bes Wahnsinns, gleich bem geschäftigen Müßiggänger, wenn biefer ausruft: "Ich bin Alexander Magnus!" Die Situation ist eine unerschöpfliche Quelle Wieviel Schlauheit Jeppe auch aufbietet, bes Lachens. wie gefund er auch rasonnirt — es gelingt ihm boch nicht, das Broblem zu lösen, sondern nur es allmählig zu entfernen. Aber es läßt ihm keine Rube: am nächsten Tag kehrt es in verschärfter Form zurud. Lom Galgen herabgenommen, muß Jeppe sich die Frage stellen, ob er lebendig ober tobt sei, ob ein Mensch ober ein Geift, ein Gespenst? Er kann es nicht in seinen Ropf bineinbringen, daß er noch lebendig fein foll; er ift un= empfänglich für die Sophismen des Richters, und er vermag sich endlich nur burch die schlaue Hypothese zu beruhigen: "Bielleicht wenn man bie Leute lebendig hängt, so sterben sie; hängt man sie aber tobt, so werden sie wieder lebendig." Er hat das Bedürfniß, wenigstens formell einigermaßen Ordnung in seine Begriffe zu bringen. Die Ordnung ist nur so so; aber ber Drang bazu macht Jeppe's Kopf alle Ehre.

Der zweite Akt ist eine apokalnptische Comödie: wir sehen barin, wie Jeppe sich nach seinem Tode verhalten wird; der vierte Aft ist ein Trauerspiel, aus dem wir lernen, mit welchen Gedanken er aus bem Leben scheiben wirb. In ber verkehrten Welt biefes Studes kommt die Auferstehung zuerst und hintennach der Tod. Jeppe hat allen Grund, sich für gestorben, sur ungerecht hingerichtet zu halten. Sollte indeß Etwas im Stande fein, uns mit der unverzeihlichen Barbarei des Barons auszusöhnen, so wär'es dies, daß wir durch dieselbe Kennt= niß erhalten, wie Jeppe sich in seiner Sterbestunde benehmen wird. Er ist nicht muthia seinem Weib gegenüber und war in seiner Jugend nicht muthig vor ber Schlacht; aber er ist nicht bange vor bem Tobe — so viel hat er bem Leben nicht zu verbanken. Im ersten Augenblick finkt er in die Kniee, bann aber erhebt er sich mit einer Bitte an ben Richter. Diesmal nimmt er seine Zuflucht nicht zu "Davids Pfaltfaß" (Pfalter), wie ba ber Tod ihm als Möglichkeit vor Augen schwebte. Jest, da berfelbe ihm gewiß ist, fällt die conventionelle Frömmigkeit von selber weg. Die Branntweinflasche tritt an Stelle des Bfalters als der einzig erprobte, zuverläffige Tröfter: Jeppe's Gebanke bleibt an ber Erbe haften. Und als bann die brei Gläser Branntwein getrunken sind; als er erfährt, daß es kein Bardon gebe, ja das Urtheil bereits vollstreckt sei - ba wendet er sich mit einer Liebe, die seine Frömmigkeit überdauerte und sich stärker als biefe bewährte, gang ftill und gemüthlich an feinen ganzen irbischen Kreis: er fagt seinen Kinbern, seinem Schecken, seinem treuen Hund, und all' seinem Bieh Lebewohl und "Dank für gute Gesellschaft".

So stellt benn bas Stück unter ben tollsten Scherzen einen concreten, typischen Charakter und ein ganzes Menschenleben von der Wiege bis zum Grabe dar. —

Das Refultat ift also folgendes: Der klassische Geift. welchen Holberg als ben herrschenden in Europa vorfindet und der feiner Zeit, aber nicht feinem Lande an= gehört (weshalb Holberg auch keine Schule ftiftet), pafit merkwürdig für seine Individualität mit ihrer Berstandes= Begabung und ihrem Verstandes-Wit, ihrer auf das ausschliekliche Gebiet des Satirischen und Komischen beschränkten bichterischen Kraft, ihrem Talent zur Abstraftion ohne Schwung — bafür aber mit bem ftändigen Gleichgewicht bes gefunden Verstandes — und mit ihrer Neigung zur Vernunftreligion und zur Vernunftmoral. In Verstunft, Satire und komischem Epos, in Schauspielbichtung, Geschichtsschreibung und Philosophie versieht ber Klassicis= mus ihn mit einer ganzen Reihe fertiger Geistesformen, Phantafieformen, Gedankenformen, literarischer Formen, worin sein originelles Wesen zu entfalten ihm leicht und natürlich wird. Wo Holberg aber am höchsten reicht, ba hat er mit ber Entschiedenheit und Kraft bes Genies ohne es selbst klar zu fühlen ober zu wissen — die flassische Geistessorm gesprengt und den Menschencharacter ohne Abstraction mit voller Phantasie, wie Shakespeare es thut, verstanden und dargestellt — und in solchen Fällen übertrifft er fogar sein großes romanisches Borbild: Molière.

Obgleich Holberg in seiner Lebensbeschreibung so spricht, als ob ihm plöglich mitten im Jahre 1722 "einzgesallen", Comödien zu schreiben, beutet doch sowohl die Borrede zu den gesammelten Gesängen von Peter Paars von 1720, als auch die zu den Satiren vom Januar 1722 darauf hin, daß er sich mit dem Gedanken beschäftigte, "moralische Comödien" zu schreiben; denn er vertheidigt Diejenigen, welche solche schreiben, in einem Athemauge mit sich selbst.

Wir erwähnten bereits ber erstaunlichen Gile, mit welcher er in nicht ganz brei Jahren mehr als zwanzig Stücke von ber ersten Abtheilung seiner Schauspiele schreibt.

Welches waren die Quellen, aus denen er schöpfte bei dieser ungeheuern und während seiner spätern ruhigern Produktivität?

Der Natur ber Sache nach gibt es brei: die innere. Beobachtung, die Beobachtung der Umgebung und die gedruckte Literatur.

Es ist klar, daß die beiden ersteren Quellen einsander nicht nur ergänzen, sondern eine die andere voraussehen, und namentlich gilt dies sür den komischen Dichter. Wir verstehen die Andern durch uns und uns selbst durch die Andern. Wir sinden in uns felbst, was die Andern vor uns verborgen halten, und entdecken an

ben Andern, was wir vor uns selbst verbergen. Hiezu kommt endlich noch, was wir durch Bücher uns aneignen.

Was nun die erste Quelle betrifft, die innere Beobachtung, welche zur Selbstichilderung führt — eine
Quelle, die für manche moderne Dichter so reichlich strömt,
daß man beständig sie selbst in ihren Stoffen und in
ihren Helden wiedersindet — so scheint es als ob diese
Quelle hier sehr spärlich sließen müsse, so vollständig
steht Holberg über und außerhalb seiner Produktion.
Seine Bildergallerie ist eine Gallerie von Narren, von
unbedeutenden oder eingebildeten Tröpfen, über deren
Laster oder Faxen man lacht.

Indes konnte er ja das Verständniß für sie nur durch sich selbst haben. Und auffallend ist es, wie frühzeitig er hervorhebt, daß er vor allen Dingen selbst der Gegenstand seiner Satire ist. Wenn er in seinen Satiren behauptet, daß er "ohne Unterschied schießt," nicht auf eine bestimmte Person zielt, so macht er eine Ausnahme mit sich selbst: das einzige Wesen, über das er persönlich satirisch sich auslasse, sei sein eigenes Ich:

So oft ich Tempo feh', bien' ich mir felbft jum Spott.

Und mit der tiefen Bescheibenheit eines überlegenen Geistes legt er in der Borrebe zu diesen Gebichten bas Geständniß ab:

"Ich finde an mir selbsten viele Fehler, und die Tugenden, so man mir zuleget, wenig solid. Ich lebe eingezogen und regulier, dieweil ich nicht wollüstig leben kann, gleichwie derjenige, der niemals spielte, weil er niemals kein Geld hatte; Ich trincke bloß Wasser, dieweil ich nicht vertrage Wein zu trincken; Ich philosophire, wann es mit meiner Gesundheit schlecht bestellt ist; bin

ber Welt überbrüssig, wann sie meiner überbrüssig ist: so daß meine Philosophie und meine Tugenden nirgende wo daheim sind. Ich. sinde dahingegen ben mir verschiedentliche solide Fehler, worüber man schone Comödien machen könnte."

In diesen Worten ist ein Wink gegeben, daß, wie große Schwierigkeiten der bedeutende Zeitabstand und die Dürftigkeit der biographischen Kenntnisse uns auch in den Weg legen, wenn wir die Holberg'sche Produktion auf seine Persönlichkeit zurücksühren wollen, dieser Weg doch nicht versperrt ist.

Jeber, ber Holberg's Briefe an einen berühmten Mann kennt, wird bemerkt haben, wie kleine selbsterlebte Züge durch seine Schriften gehen. Wenn in Peter Paars Siner erzählt, wie er, in aller Unschüld seines Weges ziehend, von einem Fähnrich arretirt wurde, blos weil er in seinem eigenen Vaterlande ohne Paß zu Fuße ging — so zielt dies auf eine Begebenheit, welche Holsberg selbst widersahren war; wenn Troels in der Wochenstude in seiner Gespenstersucht statt des Vaterunser Titel und Dedikation aus einem Gebetbuche ablieft — so liegt eine Erinnerung aus Holberg's Kindheit zu Grunde, wo Zemand vor Angst statt des Vaterunser ein Tischgebet sprach u. s. w. Aber auch für ganze Charaktere in den Lustspielen ist der humoristische Ausgangspunkt beim Dichter selbst zu suchen.

Das Beispiel, welches sich zuerst darbietet, ist natür= licherweise der Charakter Philemons.

Als Shakespeare seine Dichterlausbahn abschloß, weil seine Phantasie sich nach Ruhe sehnte, schrieb er ben Sturm und schilberte sich selbst und seinen Genius in

Gestalt des Prospero und Ariel — des mächtigen Magus, ber über Elemente und Geifter gebietet, und bes unfteten, spielenden, blitsichnellen, allvermögenden Luftgeistes, ber glühend nach Erlösung von seinem Dienste lechzt, noch am letten Tage ber Knechtschaft nach Freiheit schmachtet und ihr entgegenjauchzt. - Als Holberg ben Höhepunkt feiner Bahn erreicht hatte, hielt er Umschau und schrieb Der glückliche Schiffbruch. Er that, wie man bei einem Bau zu thun pflegt: er stedte ben Rranz auf's Haus eh' das Dach fertig und die Arbeit vollendet mar. Nicht als mächtiger Beschwörer der Geister tritt er auf. — er begnügt sich mit ber bescheibenen Rolle bes mahr= heitsliebenden Satirifers und Moralisten. Er selbst münscht fich keinen andern Frieden, als daß er als Schriftsteller seine Ruhe vor der ewigen Plage der Dummköpfe und Halunken haben könne; die einzige Freiheit, welche fein Genius verlangt, ift Ellenbogenfreiheit. Philemon ift jung und heißblütig, übrigens uneigennütig, aufopfernd, begabt, ein Verfolger bes Lafters, ein Mufter ber Tugend, ein Märtyrer ber Wahrheit — es ift fast bes Guten zu viel. Rings um ihn, vor ben Schranken mit ihm ein Chor von Narren und albernen Tröpfen beiberlei Geschlechtes, die ihn verurtheilt haben wollen, weil sie behaupten, daß er in seinen Schriften auf sie gezielt habe, und die ihn beschuldigen, gezielt zu haben, weil er getroffen hat. Ihm gegenüber Rosissengius, bas heißt Rriecherei, schmutige Gelbgier, gemeine Nieberträchtigkeit. Punkt für Punkt, Bug für Bug, vermittelft Wieberholungen, überflüffiger Beispiele, erläuternder Scenen - wie die mit Oldfuchs und jene mit dem Betrunkenen - das umftändlichste, breiteste Ausmalen des Gegen=

sates zwischen Charafter und Gebahren bes Rosissengius und Philemon, zu Ehren bes Letzteren. Es ist wie ein Lieb, das ganz zu Ende durch alle Strophen gesungen wird, weil der Zuhörer zu dumm ist, um ein halbgessungenes Lied zu verstehen. Die Gestalt wird dermaßen mit Lob überhäuft, daß es ihr vor lauter Makellosigkeit an Leben gebricht.

Von ungleich größerer Wirkung ist es, wenn Holberg sich in einer ber Comödien als Henrik incarnirt, nirgends, wirkungsvoller als in der Maskerade — biesem Stud, das er 1724 schrieb, jur felben Zeit als die Berordnung, welche die Maskeraden verbot, vorbereitet wurde. Holberg hat hier felbst die Livrée angezogen, um zur Genüge in den alten Peruden zaufen zu können; und solchermaßen koftumirt, sendet er in der Hauptscene des Studes - die fich um Beinrich's Vertheibigung ber Maskeraden dreht und die Form eines Processes zwischen Alter und Jugend hat, welchen ber Uebermuth als Fürsprecher ber Jugend gewinnt — Argumente von höchst verschiedener Stärke in's Treffen. Gleich ben Scholaftikern, die eine Ehre darein setzen, für die Sache, welche sie führten, beständig neue, beständig mehr Gründe und Beweise vorzubringen; und gleich Erasmus Montanus, ber bei jenen in die Schule ging, scheut Heinrich weber Sophismen noch Paradoren. Da er aber ebensowohl ein Bruder von Jakob Berg ift wie von Erasmus Montanus, fo ift sein humor burchgebends auf ben gesunden Berstand begründet — ber reine Verstand ist's, welcher in Beinrich's Rampf gegen bie Griesgrämigkeit bes Alters nach rechts und nach links mit Wigen um sich wirft. Nur hie und da läßt er feiner Luftigkeit freien Lauf in

einer Dithyrambe - 3. B. wenn er in einem fritischen Augenblick zu seiner Entschuldigung anführt: ber Fremde aus Frankfurt, ber ihn verführte, "fpiele fehr ichon auf Instrumenten." Sind seine Einwendungen etwas zu tief und zu fein, so liegt bies barin, bag er Holberg felbft zum Souffleur hat. Hören wir den Souffleur! Er faat folgenbermaßen: Der Mensch als Naturkind macht verschiedene Naturfinderfrankheiten durch, Sang zu Luftbarkeiten, Tang u. f. w.; wer sich in ber Jugend nicht austobt, wird im Alter unbändig; wenn alte Leute ein ruhiges Leben führen, ist es nur, weil sie sich ausgetobt haben. Die Shrbarkeit ift gemiß aller Shren werth, und wir sind bereit, ihr alle mögliche Achtung zu bezeigen; bas Unglück ist nur, baß wir ihr niemals begegnet sind - bei Magbelone ift sie bie Maste ber Vergnügungssucht, bei Jeronimus die Uniform des Unvermögens. Mo. wohnt die Tugend? Auf den Rungen alter Leute. Die Freude aber ist etwas Wirkliches, wie flüchtig sie auch ift: fie reißt hin' zu Lustiakeit, zu Mummenschanz und Tanz, kehrt die alltägliche Ordnung der Dinge um, macht Nacht zu Tag und den Diener zu seines Herren gleichen; sie ist moralisch, sie ist ebelmüthig, sie ist nütlich, sie ist gefund, sie ist nothwendig; benn Jugend ift ein Ding, welches gewisse Fehler zur Nothwendigkeit macht, und Alter ein Wesen, das aus gewissen Nothwendigkeiten Tugend macht! -

Doch, um Holberg in den erdichteten Gestalten wiederzusinden, ist es nicht nöthig, sich auf Figuren zu beschränken, die er als Sprechrohr gebraucht; wir können beispielsweise die zwei größten Narren nehmen, welche in Die Dänische Schaubühne das jüngere Geschlecht

repräsentiren: Jean de France und Erasmus Monstanus.

Natürlich liegt ber ibiotische Ged Hans Franzen als solcher Holberg's Persönlichkeit äußert fern. Doch, während die Comödie in folgende Moral sich zuspitzt:

> Nun, Nachbar, für ein anbresmal Scheint mir's boch mehr zu passen, Man giebt ben Söhnen rasch ein Weib, Als erst sie reisen lassen.

Seht andre Bölfer, wo zu Haus Die Jugend stets gesessen! Her schieft man einzig sie hinaus, Um Dänisch zu vergessen —

. fo fällt es bereits auf, daß Holberg's eigenes Leben dieser Moral durchaus nicht entsprach. Er war in die Welt gereift, sobald er nur ben färglichsten Zehrpfennig gefammelt, hatte keineswegs baran gebacht, frühzeitig zu heirathen, und seine Reiseluft deshalb nicht geopfert. Ja, mehr noch — er fagt felbst, daß er, so oft er von einer Reise in's Ausland heimkehrte, halb und halb seine Muttersprache vergessen hatte, fügt sogar hinzu: "Denn man kann leichtlich das vergessen, was man niemals hin-Man entsinne sich auch, wie länglich gewußt hat." oberflächlich seine Kenntniß bes Französischen in seiner Jugend war, noch dazu, während er sich einbildete, ja fich bafür ausgab, außerorbentlich barin bewandert zu In diesem Zusammenhang sei ber so oft aufge= wärmten Anekbote gebacht: daß er bei seiner Ankunft in Paris von Strafe zu Strafe manbern mußte, als er Logis suchte — erstlich weil er sich einbilbete, daß ber Ausbruck in biefer Bebeutung frangofisch fei, zweitens weil er jenes Wort wie "Lucie" aussprach, so daß man

glaubte, er frage nach einem Mädchen. Bei bieser Gelegenheit mußte er, ber sich für einen Meister im Französischen hielt und der Jahre hindurch sich als Lehrer dieser Sprache ernährt hatte, aus dem Munde einer französischen Arbeiterin folgendes derbe Urtheil über seine Sprachefertigkeit hören: "Er spricht Französisch wie eine beutsche Mähre." Sinige Monate später noch, als er ein Werkdes alten Historikers Du Chesne kaufen wollte, sprach er den Namen so aus, daß man einen Lucian (Lucien) für ihn bersuchte.

In Jean's früher Reise nach bem Ausland sowie in seinem Irrwahn bezüglich seines Französisch haben wir also übereinstimmende Anhaltspunkte. Wenn Jean in seiner läppischen Begeisterung für das Fremde "Papa dazu bringen will, seine alte Spießbürgertracht abzulegen" und neue Moden einsühren möchte, so ist das Läppische ein Zug von Hans Franzen; aber ein Funken der Begeisterung steckt schon in Holberg selbst.

Der im Seelenleben bes Dichters liegende perfönliche Ausgangspunkt zu Jean de France fällt ganz mit bem Ausgangspunkt für Erasmus Montanus zusammen.

Man kennt aus Holberg's Lebensbeschreibung seinen Jugendaufenthalt in Christianssand. Er galt für ein Bunder von Gelehrsamkeit: es verlautete, daß er Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und Türkisch sprechen könne; täglich wuchs die Anzahl Derer, welche Sprachunterricht von ihm haben wollten, so daß er seine Schulben bezahlen konnte, ja auf den grünen Zweig kam.

Aber einen schlimmen Strich burch die Rechnung macht ihm ein holländischer Raufmann, der, nachdem er in seinem Baterland Bankerott gemacht, nach Christians-

fand kam und sich erbot, gegen geringe Bezahlung Unterricht im Französischen zu geben, wozu Holberg bisher bas Alleinrecht gehabt. Es heißt in der Lebensbeschreibung: "Da ich nun hörte, er spräche ziemlich barbarisch, hatte ich Luft, alsbalb mit ihm anzubinden." Bon ben Schülern beiber Parteien wurde nun Zeit und Ort anberaumt: "Wir trafen uns und fochten, aber giengen mit gleichem Vortheil auseinander; ich schoß mit frangösisch-norwegi= schen Rugeln, er antwortete mit frangösich-hollandischen, also daß ich glaube, niemals ist schlechter Saus gehalten worden mit der französischen Sprache." Das Sprechen fiel, wie Holberg sagt, ihnen beiden schon schwer, wern fie ihre fünf Sinne beifammen hatten; nun aber forberte ihre gegenseitige Sitiakeit einen solchen Wirrwarr zu Tage, daß die Zahl der Sprachschnitzer eine artige Söhe erreichte.

Hier haben wir augenscheinlich etwas von der Hauptstuation in Erasmus Montanus: die unwissenden Schüler als Zeugen und Richter bei einer Disputation, wo der Sine in einer fremden Sprache Guten Tag sagt und der Andere Bratspieß antwortet.

Abermals liegt es nahe, den Abstand zwischen Holsberg und dem knabenhaft rechthaberischen Erasmus Monstanus zu betonen. Aber man achte darauf, was er selbst gerade von seinem Jugendaufenthalt in Christianssand erzählt. Er war in Besitz eines Büchleins gelangt, worin ein ungenannter Autor durch sechzig Beweise die Beshauptung erhärtet hatte, die Frauen seine Menschen. Dieses Buch war entweder eine von den gewöhnlichen scholastischen Beiträgen zu der Frage von den Frauenzechten, oder, wie man gemeint hat, eine 1575 in Leipzig

erschienene Schrift, welche beabsichtigte, eine gewisse Art von Bibelbeutung lächerlich zu machen, indem sie darthat, daß man mit den neuen Erläuterungsmethoden Alles und Jedes beweisen könne. Der Inhalt des Bücheleins waren Argumente der Art, wie wir sie in Hans Mikkelsen's Epistel vor Holberg's fünster Satire sinden. Dieser Jur belustigte Holberg, der für alles Neue sehr eingenommen war: "Also, sintemal ich dieses eben erst gelesen und noch Alles frisch im Gedächtniß hatte, so sprengte ich diese Keherei ringsum in der Stadt aus, erst ganz sänstiglich, um die Zeit zu vertreiben, darnach nicht unleidenschaftlich, je nachdem der Eiser Derer, so widersprachen, zunahm."

Es läßt sich wol kaum in Abrebe stellen, daß in diesem hartnäckigen Versechten einer im Uebermuth hinausgeschleuberten und dermaßen barocken Behauptung etwas Montanus'sches liegt, umsomehr, als dieses Paraboron selbstverständlich ebensoweit entsernt war, Holberg's wirkliche Meinung über die Frauen zu sein, wie Montanus' Behauptung, daß man das Recht habe, seine alten Eltern zu schlagen, dessen wirkliche Ansicht ist. Und es ist etwas in der Situation, das an Rasmus Berg in den Scenen mit seiner Mutter und dem Küster erinnert, als zuletzt sogar ein Dienstmädchen auf der Straße auf Holberg mit den Worten deutete: "Seht, da geht Der, der sagt, daß wir nicht in's Paradies kommen können!"

Hieran reiht sich indes eine neue Frage, Holberg's persönliches Leben im Zusammenhang mit seiner Dichtung betreffend, nämlich die Frage über sein Verhältniß zum weiblichen Geschlecht. Im Allgemeinen formulirt man

bieselbe in ber Weise, bag man fragt, ob er je geliebt habe oder wenigstens verliebt gewesen sei. Die Antwort barauf hielt sich in ber Regel an die trockene, matte Kärbung, welche über ben Liebesscenen in seinen Schauspielen lieat, an das Traditionelle und Unversönliche in der Behandlung erotischer Verhältnisse. Auffallend ift . es zuvörderst, daß sogar der Unterstrom frischer, jugend= licher Sinnlichkeit, welcher bei ben Liebhabern und Liebhaberinnen ber alten lateinischen Comodie fich ftets vor= findet, hier vollständig fehlt; auffallend ist ferner bie bogmatische Art und Weise, womit das Gefühl der Liebe als eine unzusammengesetzte Empfindung betrachtet und niemals, wie so häufig bei Molière, mit widerstreitenden Leibenschaften gepaart ist; auffallend endlich ist es und schon oft beobachtet worden, wie ganzlich Holberg's jugend= liche Frauengestalten, sogar bie am feinsten fühlenben, bes Reizes baar find. Selbst ein Monrab, ber kaum bie Feber zu führen vermag, ift - wie wir faben im Stande, ein anziehenderes weibliches Bild zu geben. Es sieht aus, als hätte Holberg in biefer Beziehung gar feine perfönlichen Erfahrungen gehabt, als hätte er niemals felbst die überströmende Zärtlichkeit des jungen Herzens, niemals die erotische Begeisterung und die ero= tischen Enttäuschungen, die Angst, verschmäht zu werben, bas Entzücken, fich geliebt ju wissen ober zu glauben, gefühlt. Wenn er nach Moliere's Beispiel die Qualen ber Eifersucht barftellen will, geht er rein mechanisch zu Werke und wird plump ober grotesk.

Die feinere Weiblichkeit findet sich nicht bei feinen Frauen, noch weniger das dämonisch Weibliche, das der Wankelmuthigen eine Grazie verleihen und ihr Wesen

Selbst die liebenswürdigsten bätte erklären können. und bebeutenoften unter seinen Frauengestalten, wie bie schöne, junge, witig verständige Wöchnerin ober die feinfühlende Bernille, die auch als Fräulein fortfahren will, ihre frühere Gebieterin (welche zur Dienerin begrabirt wurde) als Schwester zu betrachten — entbehren doch ber Anmuth und find ohne alle Erotik. Holberg nimmt gerade ihnen gegenüber die She so rein äußerlich als bloße Versorgung, daß er bieser niedlichen Wöchnerin feinen bummften alten Jeronismus zum Manne und bieser seiner feinsten Pernille seinen abscheulichsten alten Jeronimus zum Chegefährten gibt, gleichsam als Lohn für ihre Treue und Bravheit. Zuweilen, wie in Ohne Kopf und Schwanz, ist bas Liebesverhältniß so grob behandelt, daß der Liebhaber mit feinem Glaubensbekenntniß auch ben Gegenstand seiner Neigung wechselt: Sobald Leander fromm wird, hört er auf, Eleonore zu lieben und verlobt sich Gunild's Tochter; als er sieht, daß er betrogen ist, wendet er sich wieder seiner ersten Liebe zu.

Daß Dergleichen nicht auf eine reiche erotische Erfahrung beutet, ist zweifellos. Bekanntlich findet sich unter Holberg's eigenen Bekenntnissen kein Wort über irgend eine glückliche ober unglückliche Liebe; nur daß er mit einer berberen Wendung, als heutzutage statthaft, sagt: in dem Alter, in welchem er sich zur Verheirathung geeignet hätte, habe er eine Fran nicht ernähren können, und nun, da er dies könne, eigne er sich nicht mehr dazu.

Mit nicht geringer Spitfindigkeit hat man benn nach Symptomen einer Jugenbliebe in seinen Schriften gesucht. Man hat folgende Zeilen vom Schluß ber vierten Satire citirt:

Fürwitig sah ich einst ins Schicksalbuch hinein. Klug wollt' ich vor der Zeit, ich armer Karre, sein; Ich wollte draus ersehn mein künftig Sheglück, Allein ich traf im Buch auf ein gar hählich Stück.

Man fand in dieser Stelle eine Andeutung heraus auf "eine erlebte poetische [!] Situation, welche wider Erwarten eine höchst unbehagliche prosassie Lösung fand." (C. W. Smith: Holberg's Leben.) Aber nur aus allem Zusammenhang gerissen und symbolisch aufzgefaßt, können diese Verse auf dergleichen deuten. Holberg spricht hier gar nicht in seinem eigenen Namen, und die Stelle ist rein buchstäblich zu verstehen, daß der Vetressende in einem Wahrsagebuch nachgeschlagen und abschreckende Verse gefunden habe.

Die andere Stelle, worin man, womöglich noch mehr barock, ein Singeständniß gefunden, sind Henrik's Worte in Der elfte Juni: "Ei was! eine junge Person von 22 Jahren sollte nicht Liebe fühlen." Man hat barauf aufmerksam gemacht, daß die angeführte Rahl Holberg's eignes Alter zur Zeit seines Christianssander Aufenthaltes bezeichne — das einzige Mal, wo er zu erkennen gibt, daß er sich unter Damen bewegte. Man scheint nicht beachtet zu haben, welche Bedeutung das Wort Liebe in der citirten Stelle aus dem Schlusse des ersten Aftes hat — die niedrigste, die nur möglich. Daß Holberg, wo die Rede davon ist, ein Ochsendorf werde sich möglicherweise in die Lucrezia des Paradies-Wirthes verlieben, eine Erinnerung hineinverwoben haben follte an eine Jugendliebe, die er so hoch in Ehren hielt, daß er ihrer sonst nirgends Erwähnung thut — diese Annahme

hat unbedingt keine Wahrscheinlichkeit für sich. Wie die Sache liegt, läßt sich überhaupt nichts Bestimmtes sagen. Aber ein Fingerzeig sindet sich doch — wie L. Daae nachgewiesen — nicht in dem, was Holberg sagt, sondern in dem, was er verschweigt.

Sben die Stelle, von der wir ausgingen, wo Holberg von dem Aergerniß erzählt, welches sein Paradoxon über das weibliche Geschlecht in Christianssand hervorzief, ist hier von Interesse. Er schreidt: "Am eifrigsten gegen diese Thesis waren die Söhne des ohnlängst verstorbenen Bischofs dortselbst, und dieweil sie eine ohnzewöhnlich schone Schwester hatten, die sie ganz besonders würdig erachteten für einen Menschen betrachtet zu werden, so stritten sie wie für Haus und Hos."

Was Holberg hier verschweigt ift, daß dieser Streit in eben dem Hause in Christianssand stattfand, in welchem er gaftfreie Aufnahme gefunden hatte, indem die Söhne' bes Bischofs feine Vettern waren, besgleichen bag bas junge Mäbchen haud vulgaris formae, civitate humana dignissima seine leibliche Cousine war, mit der er täglich verkehrte. Da nun überdies das Gerücht sich stets er= halten hat, das Holberg in feiner Jugend in Christians= fand verliebt gewesen; da ferner die von dem Gerücht unrichtigerweise als Gegenstand seiner Neigung bezeichnete, bamals erst elfjährige Tochter Jens Bircherod's eine Bischofstochter war gleichwie Jungfer Stoub; und ba endlich Holberg mit ganz einzig dastehender Wärme bei seinen Christianssand'ichen Erinnerungen verweilt, inbem er fagt: "Die jungen Damen bortselbst schienen mir ben ersten Rang behaupten zu können unter benen Jungfrauen von ganz Norwegen, sowohl in Hinsicht auf Bilbung

und guten Ton wie durch seines Wesen und Geistess-Gaben" — so liegt die Annahme sehr nahe, daß seine "ungewöhnlich schöne" Cousine einen Hauptantheil an diesem Lobe hatte.

Auch konnte er's nicht lange über's Herz bringen, ihr das Menschenbürgerrecht abzusprechen. Er gab ja — im Gegensatzu Ekasmus Montanus, der allerdings im Rechte war — geschwind seine Behaupkung auf, wurde später in Christianssand ein beständiger Lobredner des schönen Geschlechtes und beschwichtigte solcherweise nicht nur glücklich den Sturm, der sich gegen ihn erhoben, sondern es siel ihm, wie er selbst erzählt, da er obensbrein noch etwas Musik verstand, "nicht schwer, gut Freund sogar mit den fürnehmsten Jungsern dortselbst zu werden."

Leibenschaftlich indeß ist dieses Gefühl kaum gewesen, und eine Rolle in Holberg's Leben hat es nicht gespielt. Doch dem sei wie ihm wolle — mag Holberg in seiner Jugend einem einzelnen weiblichen Wesen eine wärmere Huldigung gezollt haben oder nicht: so viel ist gewiß, daß er sein ganzes Leben hindurch rein verstandesmäßig, wie sein Wesen es mit sich brachte, ein halsstarriger und weitgehender Fürsprecher des weiblichen Geschlechtes blieb.

Schon in Peter Paars (im ersten Gesang des britten Buches) wird in scherzendem Tone behauptet, daß die Frau dem Manne häusig geistig überlegen und daß es unsbillig sei, sie von Aemtern und Gewerben auszuschließen; in der Vertheidigungsschrift des weiblichen Geschlechts von Zille, Hans' Tochter erhebt er sich zu einem ganz modernen Standpunkt.

Unbillig schmäht ben Bogel Der, So selbst ihm stutt die Schwingen, Und weil er fliegen kann nicht mehr, Ihm will ein Sportlied singen. Ein Baum hat oftmal Zweige nur, Doch will kein Blatt ausschlagen; Bersett' man ihn auf andre Flur, Er würde Früchte tragen.

Er fordert, daß die Frau dem Manne völlig gleichsgestellt sei, und das mit einer abstrakten Consequenz, die sogar noch über diesenige der Emancipatoren der damaligen Zeit hinausgeht, welche im Allgemeinen einen Gradunterschied zwischen den geistigen Anlagen des Mannes und der Frau einräumten. Nach Holders's Anschauung sind beide Geschlechter von der Natur gleichmäßig ausgestattet; der Unterschied beruht ausschließlich in der Erziehung und der ganzen Gesellschaftsordnung, welche die Frau aus der Stellung gedrängt, die ihr eigentlich zuskomme.

Holberg war ja kein Physiolog, sonbern ein Rastionalist, und man kann nicht erwarten, bei ihm eine naturwissenschaftliche Erörterung über die Bedeutung des Geschlechtsunterschiedes zu siehen. Aber seine Anschauung ist nicht in Zweisel zu ziehen. Da er in seinem Naturund Völkerrecht sich genöthigt sieht, Rücksicht auf die theologischen Sinwendungen zu nehmen, schreibt er:

"Nunmehr erübrigt zu untersuchen, wodurch ber Mann die Herrschaft über seine Frau bekommen und wie weit solche sich erstrecke. Selbige Herrschaft ist alleine von Gott eingesetzt (1. Mos. 3, 16), allwo dem Weibe ausdrücklich befohlen wird, dem Manne unterthan zu sein... was maßen diejenigen sehr irre gehen, welche

behaupten, daß solche Oberherrschaft von der Ratur komme."

Mit einer tiefen Verbeugung umgeht er die theologischen Argumente und hält sich an die natürliche Gleichsberechtigung des weiblichen Geschlechtes. (Man sehe außerdem seine Lebensbeschreibung, die Episteln 199 u. 518, in Geschichte der Heldinnen den Vergleich zwischen Zenobia und Catharina Alexiewna und die Stellen in Riels Klim.)

Gine Gefühlssache ist bies für Holberg keineswegs. Gewiß war es auch nicht der Eindruck von den hohen Geistesgaben ber banischen Frauen, ber hier für ihn entscheibend mar. Das Vergnügen, bas er im Verkehr mit Frauen fand, hat mit seiner Achtung für weibliche Geistesgaben nichts zu thun; biefer Umgang mar ihm nur eine Berftreuung; er felbst giebt als Grund für fein Wohlgefallen an diefer Unterhaltung an: daß "baben nichts vorkommet außer schlichtem Gespräch, so keiner Meditation bedarf." Desto größere Anerkennung verdient holberg für biefen feinen Standpunkt, besto rudfichtslofere Bewunderung zwingt fein Genieblick uns ab. Nicht als ein Liebhaber des weiblichen Geschlechtes; auch nicht, weil er einer einzelnen Frau viel zu verdanken gehabt hätte; nicht auf bem Wege fritiklofer Begeisterung nein, mit sicherem Blid für bas Menschliche, nicht für das Weiblichste im Weibe, hat Holberg, weil sein Wefen genialer Verstand mar, die größte und am meisten schick= falsschwangere sociale Revolution, welche die ferne Rutunft in ihrem Schofe trägt, vorausgesehen und verfochten.

Wie groß dies ist, das fühlt man erst recht, wenn man bebenkt, daß die dänische Literatur diese seine Grund=

anschauung anderthalb Jahrhunderte liegen ließ, bis sie bieselbe im Ernste wieder aufnahm.

Beiberg spricht im Jahre 1830 von ben Fällen, wo Holberg "die großen Interessen ber Menschheit satirisch behandelt, ohne biefe in ihren Ibeen erfaßt zu haben," und rechnet hiezu "sein Paradoron über die Rechte der Frauenzimmer". Dietrichson schreibt 1860, die Bertheibigungsschrift von Zille sei aufzufaffen als "eine Satire auf die Gelehrsamkeit der Frauen und eine Barobie auf die Vertheibigungsschriften barüber." Dies ist bereits höchst bezeichnend (wenn auch fast unglaublich) als Beweis, wie man in der Periode, welche unserer Zeit unmittelbar vorangeht, seine bornirten Lieblingsneigungen aus all' ben großen klaffischen Autoren herauslas, selbst aus benen, die mit burren Worten eben biefe Lieblings= meinungen verhöhnt hatten. Aber noch ergötlicher in ihrer Unschuld find boch C. W. Smith's Aeußerungen. Er schreibt: "Daß Holberg zu ben Schriftstellern gehört, welche das weibliche Geschlecht emanzipirt haben wollen, ift, eine eigenthümliche Curiosität . . . . Da er als gelehrter Hagestoly niemals Gelegenheit gehabt, selbst zu erfahren, in welchem Rreis und in welchen Berhältniffen ber geistige Reichthum ber Frau fich am allerschönsten entfaltet, mar er auf bie 3bee gekommen, daß man Mäbchen, wenn sie einen flugen Ropf hätten, jum Stubiren anhalten folle ganz auf biefelbe Weise wie Knaben, und daß Frauenzimmer ebensowol Zutritt zu öffentlichen Aemtern haben follten wie Männer." Ja, man kann, fügt Smith hinzu, der stolz war, Holbergianer genannt zu werben und sich einbildete es zu sein, in Holberg's wissenschaft= lichen Schriften Beweise bafür finden, "baß bies wirklich

sein voller Ernst war." Man braucht nicht in den wissenschaftlichen Schriften nach Beweisen zu suchen: die Berstheidigungsschrift von Zille enthält allein bereits alle die Argumente, welche Stuart Mill in unserm Jahrhundert geltend machte, und nimmt völlig den Mill'schen Standpunkt ein.

Ist es auch nicht möglich genau zu ersahren, was die eigene Beobachtung Holberg über das Verhältniß zwischen Mann und Frau gelehrt, so ist doch nicht schwer zu sehen, wie seine persönliche Beobachtung im Verein mit seinen Studien den Grund zu seiner hohen Würdigung des andern Geschlechtes gelegt hat, und wie sein geistiger Habitus ihn dazu bringt, die Frau genau so zu behandeln wie er es thut.

Schon wenn man Acht gibt auf seine Schilberung ber jungen Bürgerstöchter von Bergen, bie mit ihrer "absonberlichen Mobestie im Umgang mit Mannsbilbern" ben Männern in Bezug auf Tüchtigkeit und Verstand nicht bas Gerinaste nachaaben, sieht man die Leonora-Gestalt aufdämmern. Diese jungen Frauenzimmer legten keinen Werth auf Galanterie; Holberg mag diesen Zug an ihnen gern, benn auch er legt keinen Werth barauf. konnte seinem unromantischen Naturell ferner liegen als bas ritterliche Verhältniß zur Frau mit bem ganzen Gefolge von galanten Sitten und Rebensarten. Er finbet in der Galanterie eine Kränkung der Frauen, insofern die galanten Huldigungen in ihrer Reichensprache sie für schwache, unbebeutenbe Wesen erklären; ja, er tabelt einen Mann, ber, als er in Gesellschaft einer Dame einen Ruß geraubt und eine Ohrfeige zum Lohn bekommen hatte. bie Hand, welche ihn geschlagen, an seine Lippen bruckte.

Holberg bekennt frei heraus, daß, wenn ihm bergleichen passirt wäre, er "die gute Jungser auf dieselbige Weise wieder salutiret hätte" — d. h. er würde ihr die Ohrzfeige heimgezahlt haben, und zwar nicht aus Rachgier, sondern um ihr, als einem dem Manne ebenbürtigen Wesen, seinen Respekt zu bezeigen. — Man sieht, er scheut keine Consequenz.

Seine Anschauung ift nüchtern, aber unerschütterlich und folgerichtig: die Frau ist von Natur ebensoaut begabt wie ber Mann. Holberg hat Frauen getroffen, bie ebenso klug waren wie Männer, Frauen, die bei weitem klüger waren als ihre Männer ober Bäter; und so tief wurmte ihn die Abhängigkeit der Frauen und ihre nothgebrungene Unwissenheit, daß er wieder und wieder auf bie Ungerechtigkeit zurückkommt, welche man an ihnen begeht. Im Musterstaate Potu (Niels Klim) haben bie Frauen Zulaß zu allen ben gleichen Aemtern und Stellen wie die Männer; ein junges Fräulein ift Gerichtspräsident und berühmt wegen seiner weisen Urtheile. Rlim ftutt im ersten Augenblick barüber, finbet aber balb bie Sache weniger sonderbar, weil er im Stillen eine Betrachtung anstellt, von welcher augenscheinlich holberg felbst ausging: "Ich bachte: Wie? wenn bie Frau bes Stabtrichters von Bergen zu Gericht fage anstatt ihres Mannes? .... Unfere Gesetzunde würde baburch gewinnen, und ber Gerechtigkeit murbe vielleicht nicht fo oft in's Gesicht geschlagen." Doch Holberg ist so weit entfernt, burch biese Emancipation ber Frau sie von ihrem natürlichen Berufe losreißen zu wollen, daß er sogar — mehr als 20 Jahre vor Rouffeau — als Wortführer ber Natur -gegenüber ber unnatürlichen Mobe ober Gewohnheit auftritt, die den Säugling von der Mutter trennt. Rahagna bekleidet in Potu die hohe Stellung eines Großschatzmeisters, säugt aber nichtsdestoweniger ihr Kind selbst und weist einen Einspruch mit den Worten zurück: Glaubst du denn, daß die Natur den Frauen Brüste blos zur Zierde gegeben und nicht zur Ernährung der Kinder?"

Von dieser eigenthümlichen Stelle, die Holberg in seiner Auffassung des natürlichen Beruses und des geistigen Rechtes der Frau einnimmt — einem Standpunkt, der hoch wie eine Warte über dem seiner nordischen Zeitzgenossen liegt, fällt ein neues und schöneres Licht auf ein Werk wie seine Verglichene Geschichte verschiedener Heldinnen und anderer derühmten Damen. Es ist das Werk eines männlichen vorurtheilsfreien Geistes, einer reinen Bewunderung. Und interessant ist es, daß Holderg hier in seinem Gefühlsleben und seiner Tendenz Berührungspunkte hat mit der größten dänischen Frau des siedzehnten Jahrhunderts, der unglücklichen Tochter Christian des Vierten, Leonora Christina, die ein bedeutendes Bruchstück eines ähnlichen Werkes: Der Schmuck der Heldinnen, hinterlassen hat.

Die Erörterung des Verhältnisses, in welchem Holberg zum weiblichen Geschlechte stand, führte nothwendigerweise von der Untersuchung, wie weit seine Probuktion auf innerer Beobachtung beruht, hinüber zu der Frage: wie viel davon sich auf Beobachtung der äußern Umgebung begründet.

Vor zwei Jahrzehnten war in der dänischen Journalistik die Behauptung noch möglich, daß Holberg's Comöbien als Spiel des Wiges, nicht als Schilberung der Wirklichkeit aufzufassen seien. Heute findet sich wohl kaum Jemand, der noch dieser Ansicht ist. Die Comödien sind Wirklichkeitsbilder in so hohem Grade als es ihrem Dichter möglich war, sie zu solchen zu machen.

Selbstverständlich sind es nicht immer bänische Ver: hältnisse, welche Holberg vor Augen schwebten; er hatte ja bis zu feinem 25. Jahre kaum mehr als, Alles in Allem genommen, ein Jahr in Dänemark zugebracht (einen Monat im Jahre 1702, 10 Monate von 1703-4 und einen Monat im Jahre 1708). Erst als Hauslehrer bei ben Söhnen bes Geheimraths Gebbe und als Alumnus auf Borch's Collegium fing er an, Kopenhagen und die Provinzialisten bort, die seelandische Bauernbevolferung, überhaupt banisches Stadt- und Landleben gründlich kennen zu lernen; erst von 1709 an kann bas banische Familienleben, das in seinen Schauspielen ber beständige Gegenstand ber Schilberung ift, fich por ihm eröffnet haben. Es fann baber kein Ameifel fein, bag, selbst wenn die Handlung in Ropenhagen fpielt (geschweige benn in Cheltoft ober Thisted, wo er nie gewesen), Solberg häufig an Jugenberinnerungen aus Normegen zehrt. Stavlan hat mit vielem Scharffinn folde Reminiscenzen hie und da nachgewiesen, sogar in ber so phantaftischen Daß Holberg die Scene niemals in sein Melampe. Vaterland verlegte, geschah offenbar aus Rücksicht für fein Publikum; er fab fich genöthigt, seine perfönlichen Eindrücke für den dänischen Zuschauer ebensowohl zu lokalisiren, wie er für benselben Plautus und Molière lokalisirt hatte. Daß er zuweilen die Scene in's Ausland verlegt (wie den Kannegiesser nach Hamburg, Don Ranudo nach Spanien), verstößt nicht gegen bieses Princip; es geschah in ersterem Kalle theils um die Unwahr=

scheinlichkeit zu vermindern, theils aus Vorsicht, damit man die Satire nicht auf in Kopenhagen ansässige Personen beziehe, an die nicht gedacht war; im letzteren Falle damit es nicht aussehen solle, als sei die Satire gegen den heimischen Abelstand gerichtet, auf welchen eben gezielt wurde.

Aber Holberg's Hauptquellen find boch, wie jebe Brufung beweift, banische, besonders Kopenhagen'sche Berhältniffe; und hier ift fein Ginblid, fein Scharfblid erstaunlich. Seine Schauspiele geben mit der Genauiafeit einer Camera obscura die Außenseite des alten Ropenhagen; ja, Holberg scheint ben ganzen Mittelftand und das Volk so gut gekannt zu haben, daß man sich förmlich wundert, keinen einzigen Vertreter der wenigen übergangenen Rlaffen zu finden: keinen Pfarrer, nicht einen Matrofen von ben Reuen Buben, feinen Marine= Officier. Seine umfassenbe Kenntniß imponirt; aber am meisten bewundernswürdig ist es doch, daß er, felbst bei folch' eingehendem Verständniß, es vermocht hat, allen diefen bürgerlichen und alltäglichen Verhältnissen ihre komische Seite abzugewinnen. Es ift ein Fond von frischer Lustigkeit in ihm, die all' das Närrische oder Unglückliche ober Abscheuliche aus bem Kreis bes häflichen her= aushebt und es in ben Kreis bes Lächerlichen überführt. Er verliert weder vor Aerger, noch aus Mitleid ben Humor: er lacht.

Um mit bem Geringsten zu beginnen: es versteht sich von selbst, daß er sich von der Feierlickeit nicht imponiren ließ, mit welcher in der Gesellschaft rings um ihn, von oben herab durch alle Schicken, die Dummheit ihr Wesen trieb. Keine Gesellschaftsmacht war wohl

bümmer als das Rangwesen. Seit bem Sturze bes bänischen Reichsabels war die Rangsucht aufgekommen und wurde von höchster Stelle aus sorafältig gepflegt burch ben Ernst, mit welchem bie Rangordnung wieder und wieder umgeändert wurde - unter Christian V. und Frederik IV. viermal in 40 Jahren. Bei der Rang= verordnung von 1671 hatte man auf die Universitäts= professoren nicht Rücksicht genommen; ba nun die angesehenen Mediciner Thomas Bartholin und Wilhelm Worm einige Rahre barnach bei einer Hochzeit ein paar jungen Männern, die fürzlich Vorlefungen bei ihnen gehört, im Vortang weichen mußten, gaben sie ein Gesuch um Rang ein. Griffenfelb schlug bas Gefuch ab. 1679 er= langten indeg die Professoren mit Frauen und Kindern "alle dieselbigen Privilegien, Herrlichkeiten und Begnabigungen alswie des Königs eigene Bedienstete und Ambere vom Abel." Der Rang, ben sie unter einander ein= nahmen, sollte burch die Anciennität bestimmt werben. In den Motiven des Königlichen Schreibens wird angeführt, daß "Ehre und Würde so unzertrennlich ber Tugend folgen soll alswie ber Schatten bem Körper." Damit jedoch war die Sache nicht abgethan: nun entstand das interessante Problem, wer den Vorrang haben folle, wenn ein Professor einer höheren Facultät — bie theologische stand am höchsten — geringere Anciennität hätte als einer von den Professoren einer niedrigeren Auch dies murbe burch Rescript geordnet. Kacultät. Es barf also nicht verwundern, daß man unter Christian VI. für die Rangsteuer den Thurm ber Frauenkirche erbauen, bie Akademie ber Wiffenschaft gründen konnte u. f. w. In einem Bericht bes frangösischen Gesandten be Chamilly

an seine Regierung vom Jahre 1728 heißt es — zweifels. los ohne alle Fronie —: "Der König von Dänemark hat in einem Unternehmen Erfolg gehabt, das keinem andern Fürsten in Europa gelungen ist, nämlich den Rang aller seiner Unterthanen festzusehen."

Wie leicht nimmt nicht Holberg bieses Wichtige! Er schrieb Die honette Ambition bagegen; er scherzte barüber ringsum in seinen Schriften. (Man sehe 3. B. Spistel 383.)

Wenn man ferner durch Holberg's Bilder vom Studentenunwesen sich in heitere Stimmung versetzt fühlt, so vergißt man leicht über die Drolligkeit der durlesken Figuren die traurige Wirklichkeit, welche denselben zu Grunde lag, das betrübliche Erziehungswesen, das solche Resultate hervorbrachte.

Aber man benke an ben Schulunterricht, ben die Aermsten bekamen! Wir lachen über die Unwissenheit des Schullehrers in Die Weihnachtsstube, über die des Küster Peter in Montanus; doch man versteht dies selbe, wenn man Proben von den Schulbüchern jener Zeit gesehen. Man lese folgendes Pröden von Definistionen in einer kleinen, von einem Universitätsprofessor für den Schulgebrauch bearbeiteten Logica aus dem 17. Jahrhundert — ein Buch, das aller Wahrscheinslichseit nach im ersten Drittheil des 18. noch im Gesbrauch war.

"Substantia, ein Wesen, ist ein seyendes Ding, so Selbstständigkeit hat durch sich alleine, und nicht gestattet, daß es mehr oder weniger zu existiren gesagt wird; sondern begreifet in sich den Fall, in welchem verschiedenerlen disparater zu sein — verschiedene Theile gleichartig

— und nicht contrarier — im Gegensatz zu einander, genannt werben."

"Prædicamente befassen in sich Notionen (Begrisse), so jeder für sich getrennt ist; aber damit die Schüler, die da lernen, selbiges leichter fassen, scheint es gut, die obersten Genera und Arten von den anderen Dingen hinzusühren, zu der Gesellschaft der logischen Elemente und des Beginnes, so da genannt sind Prædicamenta, d. i. besondere Aussagen, den Ciceronem Attributiones, d. i. Beylagen."

"Ein Wesen, so am dünnsten vorkommet, heißt Geist, wohinzu gehören Engel und Seelen. Und das, so dichter ift, ein Körper."

Und dies war noch dazu ein Schulbuch in dänischer Sprache. Um dergleichen zu lernen, müssen in manchen Schulen die Schüler im Sommer um 4, im Winter um 5 Uhr aufstehen. Vormittags um 7, Nachmittags um 3 werden dann Alle in die Kirche getrieben. Sie sind einer vollständigen Prügel-Justiz unterworsen, systematisch geübt nach einem Gesethuch mit vier Abtheilungen, deren erste Jus virgarum heißt. Darin ist die ganze Gerichts-ordnung für das übermäßige Schlagen und Peitschen genau sestgeset und nicht minder die Vorschriften für das Ruthenstreichen auf die bloßen Schultern jeden Donnerstag Morgens, wenn an den Sündern das Schulzgericht erekutirt wird.

In einer Schulverordnung aus der Zeit Frederiks VI. heißt es: "So Jemand in Gymnasio sich nachlässig ober unanständig beträgt oder eine Stunde versäumt, da soll der Prosessor, so seine Nachlässigkeit oder Unart erfährt, ihn einsperren lassen ben Wasser und Brodt....

nach der Beschaffenheit und Iteration des Vergehens." (R. Nyerup: Die Lateinschulen in Dänemark und Norwegen.)

Versett man sich in diese Verhältnisse, so fühlt man eher Mitleid mit den armen Wesen, welche die Opser solcher Unterrichtsanstalten waren, als daß man zu einer Kritik ihrer Beschränktheit und Pedanterie oder zur Entrüstung über ihre Thorheit und Einbildung geneigt wäre. Und doch war es unmöglich, auf schlagendere Weise, als wie Holderg es gethan, durch die Resultate des Unterrichts die Beschaffenheit desselben zu demaskiren — und doch hat er aus diesem Menschen-Material so lustige und lachenerregende Gestalten zu Tage gesördert wie seinen Schulmeister, seinen Stygotius, seinen Küster Peter, seinen Rosissengius, seine Juristen, Philosophen und Aerzte.

Verweilen wir einen Augenblick bei ben Aerzten! Wie schon angebeutet, ift Holberg's Darstellung bes ärztlichen Standes bis zu einem gewissen Punkte conventionell:
theils ift es ber Doktor aus der Maskencomödie, theils
berjenige Molière's, welcher hier wiederkehrt. Holberg
selbst versucht (aus Vorsicht), seine Schilberungen als Erzeugnisse freier Phantasie erscheinen zu lassen. Er schreibt:
"Alle Doktor-Comödien sind unwahrscheinlich hier zu
Lande, wo die Medicinische Nation fürnehme Leute sind,
und ganz und gar nicht behaftet mit den Fehlern, die sich
ben denen kleinen umherziehenden Medici an etlichen
andern Orten sinden."

Seine wahre Meinung war bas nicht. Es unterliegt keinem Zweifel, baß die Heilkunde zu seiner Zeit in Dänemark sehr niedrig ftand; in Norwegen gab es so gut wie keine Aerzte. In Dänemark war die eigentliche medicinische Praxis durch ein Verbot (von 1672), innersliche Medicamente an andere als an examinirte Aerzte verabsolgen zu lassen, diesen vorbehalten; dagegen war die chirurgische Praxis den Vartscherern überlassen, die eine Zunft bilbeten, doch dergestalt, daß größere und schwierigere Operationen im Allgemeinen von herumsreisenden Operateuren besorgt wurden, welche Genüge thaten als "Oculisten, Steins und Bruchschneider."

Wie groß die Unwissenheit war, beweist die Verordnung von 1672, welche bestimmt, daß Bartscherer
"Decocta, so von selbigen gegen französische Pocken gebraucht werden", verordnen dürsen. Die zu jener Zeit so
genannte Krankheit muß also als eine äußerliche beträchtet
worden sein, weil die Behandlung derselben den Bardieren
überlassen war, obgleich man für nöthig erachtete, innere
Mittel dagegen anzuwenden. Wie die Verhältnisse in
der Armee standen, welche einen obersten Feldmedicus
hatte, deren Aerzte im Uedrigen aber Feldscherer aus der
Klasse der Bardiere waren, kann ein Bericht aus dem
17. Jahrhundert sehren, demzusolge ein verwundeter Ans
führer vier Meisen weit reiten mußte, eh' er in die Hände
eines Chirurgen kam.

Traten Spidemien auf, herrschte z. B. die Pest, bann avancirten sämmtliche Barbiere zu Aerzten und jedes Verbot gegen ihre Thätigkeit siel weg. Dies war um so nothwendiger, als die Aerzte in jenen Zeiten sich nicht für moralisch verpslichtet hielten, in einer von Seuchen heimgesuchten Stadt zu bleiben. Sogar das Geset sprach sie davon frei. In einer später nicht aufgehobenen Verordnung von 1619 wird dies mit dürren

Worten gesagt, und noch im Jahre 1666 sagt Thomas Bartholin in einem lateinischen Buche über bas banische Hausärztewesen ausdrücklich: "Da die Aerzte, wenn die Best oder andere austedende Krankheiten graffiren, nicht verpflichtet sind, die Kranken zu besuchen . . . fo schreiben bie Aerzte eine gewisse Kur vor und bestimmen gewisse Medicamente, damit das Volk auch ohne Arzt sich felbst zu helfen wisse." Als im Jahre 1710 ber eine von ben beiben medicinischen Professoren an der Universität, Frankenau, beim Auftreten ber Best aus ber Stadt flüchtete, folgte er nur bem Beispiel, welches ihm feine Vorgänger bei ähnlichen Gelegenheiten gegeben (fo Morsianus 1546, Peter Capitanus 1553, Ole Worm 1619 und 1637, Thomas Bartholin 1654). Zur Zeit der Best fanden sich in Ropenhagen im Ganzen nur 16 Aerzte und von diefen blieben blos 5 auf ihrem Posten. 21 Amtsbarbiere versahen bann Dienste als "Bestmeister", wenn sie auch die Best nicht meisterten.

Was für ein Bewenden es mit det Selbstbehandlung der Kranken, von welcher Bartholin in seinem Buche spricht, überhaupt und besonders unter diesen verzweiselten Umständen hatte, leuchtet doppelt ein, wenn man bedenkt, daß die gedruckten Anweisungen, wonach man sich richten sollte, von Aerzten gegeben waren, die einen Pestkranken niemals selbst beobachtet, noch weniger behandelt hatten. Und man war zu Holberg's Jugendzeit an Sinsicht noch so weit zurück, daß man vor lauter Angst, der Pesistoff könnte durch Bentilation in die Häuser dringen, verlangte, die Fenster stets geschlossen zu halten — noch dazu in den engen Gassen — bei Nebel und Regenwetter, und immer des Nachts. Ja, einer ber geschicktesten und muthigsten Aerzte jener Zeit, J. G. Böttlicher, der während der Spidemie nach besten Kräften sich nüglich machte, weist, als er von den Ursachen der Pestspricht, nur auf die sechs vom Bischof Brochmann angegebenen hin: Berachtung des Wortes Gottes, Vernachlässigung der Rechtspsiege, Nißbrauch des Abendmahls u. s. w.

Die medicinischen Studien an der Universität beftanden darin, daß man Vorlesungen hörte, disputirte und beklamirte; klinische Studien waren unbekannt, so daß auch die Kenntnisse der gründlichst Gebildeten nicht Deffen ungeachtet eriftirte ein emiges tief sein konnten. Rivalisiren zwischen Aerzten und Barbieren und wieder ein Busammenhalten biefer beiben Rlaffen gegen ben Schwarm von Quacfalbern, Lanbstreichern, vagabondirenden Martt= schreiern und klugen Frauen, die sämmtlich das Land überschwemmten, ber Praxis ber Aerzte schabeten und ben ganzen Stand in Migcredit brachten. Die Scharf= richter hatten, vermöge ihrer Fertigkeit im Menschen-Tranchiren, großen Ruf als Chirurgen und gewaltigen Rulauf als Aerzte. Noch im Jahre 1736 führt ber Henker zu Ropenhagen, Franz Mühlhaufen, in einem Gesuch um Ausübung medicinischer Praxis als Grund an: daß dies "an allen benen andern Orten ben Scharffrichtern gestattet ift." Rein Bunber, baf ein bamaliger Arzt klagt: "Mörber unterscheiben sich von biefen Medicastri et Empirici cujuscunque generis bloß badurch, daß Mörder die Menschen außerhalb der Mauern violente modo töbten, babingegen die Quacffalber sie zwischen ihran vier Bänden auf beimliche Beise umbringen."

Bartholin sagt in seinem jüngst erwähnten Buch: "Ich kenne keinen Ort in Europa, wo wahre Aerzte in

bem Grabe gering geachtet und Quacffalber in bem Grabe geschätt werben, wie in Kopenhagen"; und Bötticher schreibt 1736 (in einer Beschwerbe an ben Magistrat "über Quachfalber): "Man erröthet, gestehen zu muffen, daß die Heilkunde hierzulande so äußerst verachtet ist und einen Stoß erlitten hat, bavon fie fich nicht mehr aufzurichten vermag, babingegen sie boch, so sie geförbert, beschützet und gebührend geachtet wird, als eine ber fichersten Stupen bes öffentlichen Wohles gelten kann. Es verdienet in Wahrheit die lauteste Rüge, daß es so weit gekommen, daß jeder Apotheker, jeder Feldscherer, Baber, Bartfrager, ja, mas das absonderlichste und er= schrecklichste ift, bag jeber Scharfrichter sich ben Ramen eines Arztes anmaßt mit aufgeblasenstem Stolz, albernftem Selbstvertrauen und ärgfter Unwiffenheit, und auf eine ebenso unverschämte wie freche Weise seine Sichel auf bem Acker ber Aerzte [!] brauchet und sich bruftet, wann er über bie Saufen ber von ihm getöbteten Leichen schreitet." — Dieser Sat wäre vorzüglich als Replik für eine Comodie geeignet, - falls er bann nicht als unwahrscheinlich fritisirt werben würde. Holbera hat gewiß keinem Doctor medicinæ etwas Komischeres in ben Mund gelegt.

Die angeführten Züge find indessen hinreichend, um zu zeigen, wie Holberg, der selbst einen solchen Respekt vor den Doctoren hatte, daß er niemals einen Arzt haben wollte, Zustände, welche ihre sehr niederschlagende Seite hatten, in die Sphäre des Lächerlichen erhob. Dagegen hat er auf diesem Gebiete, wie bisweilen auf anderen, Verhältnisse und Persönlichkeiten ausschließlich von der komischen Seite gesehen, die eine bessere Be-

handlung verbient hätten. Dies hängt bavon ab, bak er, obaleich persönlich principiell ber unerbittliche Keind aller Routine, in feiner Gigenschaft als Komiker nicht umbin kann, die alte Routine hie und da dem berechtigten Neuen gegenüber zu unterftüten. Zu allen Zeiten ift ber komische Dichter, um die Lacher auf feiner Seite zu haben, in hohem Grabe ber Versuchung ausgesett ge= wesen, sür die augenblicklich herrschende Anschauung Partei Die Zukunftsfache als solche ist im Streit zu erareifen. mit allem Bergebrachten, scheint ungereimt, ift also halb= weg komisch; die Saiten, welche ihre Verfechter anschlagen, geben Zufunftsmusik. Schon Aristophanes nahm barum das Bestehende in Schut; Holberg thut es bis zu einem gewissen Bunkt im Kannegiesser, in Jeppe u. s. w. In einem einzelnen Falle thut er bies auch in seiner Schilberung ber Aerzte.

Der bekannteste Argt jener Zeit, Johannes von Buchwald, hatte durch Studien und Talent sich vom einfachen Barbiergesellen zum Doktor ber Medicin und zum Leib= arxt Frederiks IV. emporgeschwungen, ferner zum oberften Feldmedicus und (burch Concurrenz) zum Professor an ber Ropenhagener Universität, in welcher Stellung er fich große Verdienste um die banische Chirurgie erwarb. erregte Aergerniß bei ben feinen Universitätsprofessoren, baß ber frühere Barbiergefelle ohne miffenschaftliche Vorbildung ihr Collega fein follte. Man fab weniger auf seine Tauglichkeit als auf sein ungeschliffenes Wesen, und sicher rümpften die Professorenfrauen nicht weniger als ihre Männer die Rafe über die ganze Familie Buchwald; benn der neue Professor hatte, noch als er Barbiergefelle war, eine arme Verwandte geheirathet, und biefe Che

war mit 12 Kindern gesegnet. Es ist kein Zweifel, daß Holberg mit dem Bader Jens Block, den er in Peter Paars lächerlich macht, seinen Collegen Johannes von Buchwald gemeint hat. In diesem, Holberg's nicht ganz würdigen, Spott über den Doktor, der kein Latein versstand, hat man einen Ausdruck der Mißstimmung, die in den Prosessorenkreisen herrschte.

Jum Ersat hat Holberg in Die Wochenstube bem ärztlichen Wesen seiner Zeit ein Denkmal von hoher und unvergänglicher Komik gesetzt. Da die Schlägerei zwischen Jens Block und Gunild (der eine über Johannes von Buchwald und eine Hebamme circulirende Anekdote zu Grunde liegt) sich hier in dem viel witzigern und lustigern Zusammentressen zwischen Doktor, Bardier und Beschwösterin wiederholt, so kann man gleichsam versolgen, wie diese jugendlich ungerechte Karikatur des tüchtigen Emporskömmlings zu dem meisterlichen, grundkomischen Bild des damaligen Durchschnittsarztes umgebildet wird.

Zu ben traurigsten socialen Zuständen in Dänemark gehörte in jenen Tagen die Stellung des Bauern, der sich im Frohndienst abplagen mußte und von seinen Borgesetzen, wenn Diese ihn strasen wollten, zum Kriegsdienst ausgeliesert wurde, wo er barbarische Mißhandlungen erzlitt und in der Regel zu Grunde ging. Sein Herr konnte über ihn ganz wie über ein Stück Vieh verfügen, ihn verkausen oder vertauschen. Sin Bauernknecht war eine Handelswaare; man verkauste ihn für einen geschlossenen Wagen. Sogar Fremde wurden zum Witleib bewegt. Molesworth schreibt: "Sobald der Bauer einen Reichsthaler bekommt, gibt er ihn in größter Sile aus für Branntwein, aus Furcht, der Vogt, dessen Stlave er

ist, könne bavon hören und ihm bas Gelb abnehmen." — Selbst wenn die neuesten Forschungen Recht haben sollten, welche Frederik IV. davon freisprechen, das an die Scholle Gebundensein eingeführt zu haben, so beweisen sie doch nur, daß die Absicht der Regierung eine bessere war als man discher geglaubt, nicht aber, daß die Stellung des Bauern saktisch eine bessere gewesen. Im Gegentheil, man sieht erst recht daraus, wie völlig er vom Reitvogt abhängig war.

Gin Zeitgenoffe Solberg's, ber Probst Jörgen Sorterup, hat in einer Schrift Praestigiae oeconomiae ruralis ein zutreffendes Bild von bem Verhältniß zwischen Bauer und Voat gegeben. Wir sehen hier, wie die Bauern, um fich die Gunft des Bermalters zu erhalten, alle Arbeiten für ihn verrichten muffen vom Pflügen und Eggen an bis zur Ernte und ben Reisen nach ben Hanbels= pläten; wie sie umsonst, ober für so gut wie nichts, seine Rüh' und Schweine auf ihren Rafen laffen muffen und ihm bei Leibe nichts vorenthalten burfen, worauf er ein Auge wirft: ein gutes Ralb, ein wohlgemästetes Ferkel, ein Suhn u. f. w. Stellt ber Gutsberr einen Inspektor an, ber ben Boat übermachen foll, fo schließen biefe Beiben nur ein Bundniß, um mit vereinten Kräften bie Bauern auszusaugen und ihren herrn zu betrügen. jeber ber fälligen gesetlichen Getreibe-Abgaben ift immer noch eine ungesetliche mit inbegriffen, nämlich ber Vogt-Rehent: nachträglich bringt ber Bogt ben Gutsherrn 5% in Abzug für schlechtes Dag, obichon er gerad' im Gegen= theil bei 20 Scheffeln den Bauern 5 darüber abgepreßt hat. Ein gang anderes Maß gilt im Frühjahr, wenn ber Bauer Aussaat-Getreibe braucht, bas er beim Bogt entlehnen muß: ba giebt man ihm bas Getreibe, welches so schlecht ift, daß kein Händler es kaufen mag, und streicht das Schaff zur Roth voll; beim Zurückerstatten muß der Bauer gute Waare und gehäuftes Maß bringen und noch obendrein die Gefälligkeit des Bogtes durch ein Geschenk vergelten: ein Lamm, eine fette Gans u. s. w.

Dem entsprach auch die Art und Beise, wie die Militär-Aushebung geleitet wurde oder wie man von den verarmten Bauern Landgilde- und Steuer-Rückstände eintrieb. Es ist klar, daß diese Zustände in damaliger Zeit nicht in vollem Ernst auf die Bühne gebracht werden dursten. Späterhin, zu Schluß des Jahrhunderts, wurden sie in Dialog-Form dargestellt (Martsseld: Die Verwalterkniffe früherer Zeiten) auf eine trockene und wenig dichterische, aber wahrheitsgetreue Art. Von der Graussamkeit dieser Plagegeister der Bauern waren hier Proben gegeben, die einen niederschlagenden Sindruck machen; aber unkünstlerisch, wie sie sind, brennen sie sich nicht ins Gedächtniß ein. Martsseld ist selbst entrüstet gewesen; aber dem Leser seine Entrüstung mitzutheilen, vermochte er nicht.

Holberg bagegen schreibt Jeppe vom Berge, zeigt sich mit den traurigen Verhältnissen der Bauern gründslich vertraut und wird weber larmoyant noch bitter. Nichts von dem Harten und Traurigen ist übersprungen — und doch ist das Schauspiel so ausgelassen wie ein Fastnachtsspiel.

Man nehme enblich ben Stoff von Der politische Kannegiesser.

Mit den ersten Kaffee= und Thee-Häusern (in Kopenshagen werden dieselben von 1689 an erwähnt) kamen Zeitungen und politische Gespräche in die Mode. Die

Wirthshaussenen in dem ältesten Entwurf zum "Kannegießer" und in "Gert Westphaler" zeigen, daß der gemeine Mann die Bierstuben als eine Art politischer Clubs aufsuchte; und zu Holberg's Zeit war die dänische Nation überhaupt von lebhastem Interesse für Politis erfüllt. Da das Bolk von Staatsangelegenheiten gänzlich ausgeschlossen war, erhielt das politische Interesse dadurch eine Ableitung, daß man sich mit den Weltbegebenheiten und mit den innern Einrichtungen andrer Staaten beschäftigte. Nicht einmal die Landbevölkerung, deren gesunde Bernunft Holberg auf Kosten der Städter erhebt, hielt sich von diesem Politisiren frei. Der Kellner in einem kleinen Dorskrug unterhielt ihn über die orientalische Politik.

Uns Menschen der Gegenwart fällt es schwer, ganz ohne Mitleid diese Ungebildeten zu betrachten, in welchen sich undewußt ein Sefühl von Zusammengehörigkeit mit dem großen Ganzen, von einer Gemeinsamkeit der allzemein menschlichen Interessen regte. Auch können wir Holberg's Verachtung für ihre Zeitungen nicht theilen, welche bei all' ihren Mängeln doch die einzigen Botschaften waren von dem, was draußen in der großen Welt vorging, die innerhalb ihres engen Gesichts- und Wirkungskreises hinein drangen.

Doch die Sache hat ja auch ihre komische Seite und mit sicherm Blick hat Holberg im Interesse seiner Kunst genau gewußt auf das Burleske in der Anmaßung zu zielen, mit welcher in solchen Versammlungen geurtheilt und verurtheilt wurde — und er schreibt sein erstes, vortreffliches Lussspiele über "diese gemeinen Leute, die in den Wirthshäusern sigen bei einem Krug Vier und

sowohl über Bürgermeister als auch Generale Gericht halten. Ernst ist das Leben, heiter die Kunst.

So sehen wir benn Holberg, ohne sich imponiren zu lassen, ohne entrüstet, betrübt ober gerührt zu werben, ohne sich in Empfindelei zu verlieren — frast der Unserschrockenheit und Kaltblütigkeit seines heiteren Humors. Alles zu Komik verwandeln.

Außer ber innern und äußern Beobachtung ftand Holberg noch eine britte Quelle für seine Produktion zu Gebote: die ganze frühere gedruckte Literatur.

Und so reichhaltig ist diese Quelle, daß sie ihrerzeit als die einzige oder doch wenigstens als die bedeutendste sich ausnehmen konnte. Er hat so viel von Andern entsehnt, daß, was er selbst ersunden, im Bergleich damit verschwindend klein erschienen ist. Haben Forscher hie und da zufällige Aehnlichkeiten mit Nachahmung verswechselt, so ist es andrerseits unzweiselhaft, daß die Liste von Holberg's Anlehen noch nicht groß genug ist.

Diese starke Benützung der Literatur ist bezeichnend für die dichterischen Erzeugnisse des 17. und 18. Jahrstunderts und wurde durch die sliegende Sile gesördert, mit welcher Holberg als Comödiendichter arbeitete. Wenn der Guß vor sich ging, warf er Elemente, überall her zusammengetragen, in die Form um dieselbe auszussüllen. Im Uebrigen aber klingen die Angrisse, welche aus diesem Grunde gegen Holberg's Dichterwerth und Originalität gerichtet worden, nur wie ein Scho jener, deren Gegenstand alle die größten Dichter der Welt gewesen sind, von den Komikern des Alterthums dis zu Shakesspeare, Corneille, Molière. Shakespeare wurde ja von einem rivalissirenden Dichter als "eine mit unsern Federn

٠,

geschmückte Krähe" bezeichnet, Corneille wurde mit Anspielung auf seinen Namen "Corneille déplumée"— die gerupfte Krähe — genannt und aufgefordert, jedes Wort von seinem Cid zurückzugeben; und Molière beschuldigte man "einer äfsischen Nachahmung, wozu nur er im Stande wäre." Der Kern der Sache ist, daß die besten fremden Einfälle in den Händen eines Stümpers zu nichts werden, und daß nur die große Begabung sie mit ihren eigenen zu verschmelzen vermag.

Nicht nur, daß Holberg, gleich allen Dichtern, oftmals ben Stoff zu seinen Comodien (und zwar bis in alle Einzelheiten) aus Büchern genommen (wie Jeppe und Der verpfändete Bauernjunge aus Bidermann's Utopia), fonbern er hat auch von allen Seiten sich Figuren und Gesprächswendungen angeeignet. Von der römischen Comodie, namentlich von Plautus, hat er eine Menge theatralischer Eigenthümlichkeiten entnommen, einmal beinahe ein ganzes Stud (Abracadabra ift eine Bearbeitung von Mostellaria, Dietrich Menschenschreck eine Nachahmung von Pseudolus und Curculio, Jacob von Tyboe sowohl von dem Miles gloriosus des Plautus, wie von bem Heautontimoroumenos des Terentius stark beein= flußt); doch am tiefsten und am meisten in seinem drama= tischen Stil stimmt Holberg mit Plautus überein: ber berbwitig banische Professor war geistesverwandt mit beni genialen und berben römischen Blebejer. In ber Bolksthümlichkeit des Wipes aleicht Holberg ihm.

Von der Maskencomödie, besonders von Gherardi's Theâtre italien, hat Holberg ein Gewimmel von wigigen Einzelheiten entnommen: lachenerregende Theaterfinten, Motive zu Vrologen und Episoden, Lazzi, Sprachver-

mengungen, symmetrischen Redewechsel, Hervorheben burch Wiederholungen, parodistische und unwahrscheinliche Züge, Uebertreibungen wie diejenige Tyboe's, daß er Leute halten müsse, die ihn für häßlich ausschreien, damit er Ruhe vor den Nachstellungen der Frauen habe u. s. w.

Aber wie Molière es war, welcher ihm den Wea zu Plautus gebahnt, ja wie Holberg sicher nur durch Molière barauf hingewiesen wurde, ben Römer zu be= nüßen und fortzuseben: so war das italienische Theater, als er es fennen lernte, bereits halb französirt, bei Frankreichs großem Komiker in die Schule gegangen, gleichmie dieser auch — wie Holberg selbst hervorhebt (Ep. 506) bas Beispiel zur Benutzung ber Staliener gegeben Mithin ist es auch Molière, der, trot Allem, was man gefagt hat (Rob. Brut aus nationalem Un= willen gegen Frankreich, N. M. Beterfen zufolge ungenügender Ginsicht), Holberg's entscheibendes und birektes Vorbild als Schauspielbichter ift. Ja, man kann ohne · Uebertreibung fagen, daß Molière für Holberg ber Dichter, das verwirklichte Ideal eines Dichters ift. Er, der mit bem Worte groß nicht verschwenderisch umgeht, nennt beständig "den großen Comicus", "ben großen Comodien Schreiber", "biefen großen Mann". Wenn er feine Meinung über Theaterfragen befräftigen will, fügt er hinzu: "Anders murbe Molière nicht barüber urtheilen"; er "præferirt Molière's Wissen vor der Begutachtung ber ganzen Barisischen Universität"; er seinestheils wurde "ihm sowohl geistliche als auch weltliche Aemter anvertrauen"; "ein ganzes Sæculum fann faum Ginen solchen Geift hervorbringen wie Molière"; in den 2000 Jahren, bie zwischen Plautus und Molière verfloffen, ift kein

werthvolles Lustspiel entstanden; er hat "das vergrabene Artisicium ans Licht gebracht" und Comödien nach dem Plan der Alten geschrieben, aber diese übertroffen, so daß man ihn "unter die großen Philosophos der jüngsten Zeiten" rechnen kann. Holberg nennt ihn seinen Wegweiser und sagt von seinen eigenen "Originalen", daß sie "nach Molière's Plan versaßt sind"; sein höchster Stolzist, daß er von fremden Kennern Wolière an die Seite gestellt wurde. (Episteln passim, Sinl. zu Moralische Gedanken.)

Es bestand eine geistige Verwandtschaft zwischen Zwar mar bie Entfernung groß von bem Liebhaber Mabeleine Bejart's und de Brie's und noch mancher Andern zu Holberg, der vielleicht niemals ein Liebeshältniß gehabt hatte, ja vielleicht nie geliebt murbe; von bem un= lichen und eifersüchtigen Shemann zu bem leibenschafts= losen Junggesellen, von dem Schauspieler und Theaterbirector ju bem ftillen Dichter und Projeffor, von bem Rämmerling bes Königs, bem überfebenen Sofmann, ju bem stolzen Stubengelehrten — aber sie maren beibe freigeborne, beibe freierzogene Geister; Molière hatte Gassendi studirt und Lucretius übersett, wie Holberg Banle studirt und Thomasius bearbeitet hatte; sie waren beibe bie witigsten Männer und bie bramatisch begabte: ften Perfonlichkeiten ihres Landes, beibe bie Verfechter einer neuen Zeit, beibe Gleichgewichts-Naturen, Feinde von jedem Ueberschreiten des Maages wie von jeder stagnirenben Routine.

Wie Molière, aber ausschließlicher, schilbert Holberg bas Familienleben; im Plan ber Stücke und in ber Gruppirung ber Figuren folgt er ihm in ber Regel wie ber Schüler seinem Meister. Nehmen wir z. B. Der geschäftige Müssiggänger! Das Schauspiel ist nach Le malade imaginaire geformt, Pernille entspricht aufs Genaueste Toinette; ja, so direct ist das Lustspiel Molière's das Borbild, daß es Holberg in der Originalausgabe passürte, Leander's Oheim Corfix von seinem Ressen Thomas (Diasoirus) sprechen zu lassen, anstatt von Peter (Erichsen Buchhalter).

Selbst wenn man von dem absieht, was Holberg der Molière'schen Schule in Frankreich verdankt: Dancourt, Boursault, Dufresny (in Bezug auf Die Weihnachtsstube, Die Wochenstube, Pernille's kurzer Fräuleinstand), serner dem Engländer Wycherly (betreffs Jean de France), sowie seinem bänischen Vorgänger Steel in der ganzen Sprachsorm — so bemerken wir drei mächtige Ströme mit ihren Nebenslüssen, ausgehend von Plautus, der Maskencomödie und Molière, welche in "Die dänische Schaubühne" einmunden.

Sehen wir an einem Beispiel, wie Holberg literarisch benütt!

Sein Ulysses von Ithacia ist ein rein phantastisches Werk, eine Parodie in der Art, wie sie zu Holberg's Zeit sehr häusig von den Italienern in Paris gegeben wurden. Daß das Stück die deutsche Comödie in Kopenshagen parodirt, ist bekannt. Es ist gewissermaßen eine Fortsetzung von Melampe, eine Wiederholung der Satire von Peter Paars in einer höhern, besser gelungenen Form; denn gleich dem Epos treibt das Schauspiel mit den homerischen Gebichten, besonders mit der Odyssee, Narrenspossen, und hat den von Cervantes stammenden Gegensat zwischen einer Don Quichotes und einer Pansas

Figur in ben zwei Hauptpersonen, bem Helben und seinem Diener.

Vom Leben direkt konnte Holberg hier nichts entlehnen. Seine Anlehen sind rein literarische, nämlich bie folgenden:

Der Prolog, das Urtheil des Paris, ist ein altes, aus dem Mittelalter stammendes Motiv, das bei den Italienern wiederkehrt, und das in Dänemark schon 1531 in einem Schauspiel Christiern Hansens vorkommt, sogar mit der Bedingung, welche Paris an das Urtheil knüpft: "Man kann nicht urtheilen über Jemands Schönheit nur vom Angesicht allein!"

In Ulisse et Circé ber Italiener kommt folgendes Gespräch vor:

Pierrot: Wie, Mezzetin, in der Oper sagt man fein Wort ohne es zu singen?

Mezzetin: Nein, nicht einmal, wenn man fragte wie viel Uhr es ist. Man würde z. B. singen: Wie viel Uhr ist's? — Es ist zwölfe, Madame, es ist zwölfe.

Bei Holberg ist die Satire auf die Oper nur variirt in dem bekannten tremulirenden: "Höre, Klaus, zieh' mir meine Stie = = = fel aus."

In L'Empereur de la Lune sagt Harlefin zum Doktor, wie bei Holberg Kilian zum Bauern: "Bist du von dieser Stadt oder ist diese Stadt von dir?" — eine Bemerkung, die übrigens nicht werth war, so weit hergeholt zu werden. Aber hier sinden wir auch in der letzten Scene des Stückes das Vorbild zu einer der Hauptsseen im Ulysses — derjenigen zwischen Kilian und

Marcolfus mit bem berühmten Refrain: "Ganz wie bei uns."

Hanen sind fast ohne Fehler; sie lassen sich ausschließ: lich durch Rücksicht auf ihren Vortheil und durch Shrgeiz leiten.

Colombine: Bang wie bei uns.

Harlekin: Jeber sucht, so viel er vermag, sich auf Rosten bes Nächsten zu Gute zu thun; die größte Tugend hier ist reich zu fein.

Doktor: Ganz wie bei uns.

Harlekin: Wir brauchen keinen Henker. Anstatt die Verbrecher auf einem öffentlichen Platze in einer Viertelstunde vom Leben zum Tode zu befördern, schicken wir sie zu den Aerzten, die sie auf eine ebenso grausame Weise umbringen, als hätten sie es mit einem Patienten zu thun.

Colombine: Wie? Herr! Also auch bei Ihnen bringen die Aerzte die Leute um? Das ist ganz wie bei uns.

Isabella: Und finden sich hier Schöngeister?

Harlekin: Hier ist die Quelle. Ueber 70 Jahre arbeitet man schon an einem Dictionaire und in 200 Jahren wird es noch nicht fertig sein.

Colombine: Ganz wie bei uns.

Isabella: Und die Richter laffen fich in diesem Reich nicht bestechen?

Harlekin: Die Frauenzimmer versuchen Sindruck auf sie zu machen, wie allenhalben; man giebt ihnen bise weilen Präsente. Aber bieses ausgenommen, geht Alles nach Fug und Recht zu.

Doktor: Das ist ganz wie bei uns u. f. w.

Auch die treffliche Schlußscene, wo die Juden dem Maskenkleider abnehmen, ermangelt nicht eines Vorbildes im Théâtre italien.

In Protée findet sich folgende Scene:

Harlekin (ben Tröbler gewahrenb): Ich glaube, ber Tröbler, ber mir die Kleider geliehen, kommt um mich wegen des Geldes zu plagen. Ich will fortfahren, mir meine Rolle zu überhören:

Rom hat mich und meinesgleichen Standhaftigkeit gelehrt. D, wenn man bis zu den ältesten Zeiten der Stadt zurücksehrte . . . .

Tröbler: Wenn Sie mir die feche Thaler geben wollten, die Sie mir schulben, war' es mir fehr lieb.

Haler? Du irrst dich, mein Lieber, ich weiß nicht mehr was Thaler sind. Du ermüdest mich mit beinem thörichten Gerebe. Mein Großschatzmeister soll dich in Casard'oren bezahlen.

Tröbler: Ich schere mich ben Henker um Eure Cafarb'oren, Herr! Ich will in guter französifcher Münze ausgezahlt sein. (Er geht auf Harlefin zu und reißt ihm bas Wamms ab.)

Harlekin: Wie? Während ich hier site auf meinem höchsteigenen Thron, wagt ein Schlingel von Tröbler, seinen Kaifer zu verhöhnen! Garbiften greift ihn!

Tröbler: Gin Schlingel mögt Ihr felber sein. Das ist mir ein netter Kaiser! (lachenb ab.)

Aber alles dies ist nur das Material. Bon der eigentlichen Stärke des Stückes hat keines von den Vorsbilbern nur das Geringste.

Während all' die übrigen Schauspiele Holberg's ihrer Beschaffenheit nach ein begrenztes Sujet, etwas Enges, Endliches in ihrem Stoff haben, hat dieses Stück einen nicht endlichen Gegenstand. Es spielt in einer andern, höhern Welt, als die übrigen Stücke, ist von einem freiern, dichterischen Obem durchweht.

Die anderen Stücke stellen eine Seite des Lebens bar, nicht bas ganze Leben, bisweilen fogar nur eine Seite eines Charafters, nicht ben ganzen Charafter. Sie ivötteln über Geschäftigkeit ober über Wochenstuben ober über Reisen ins Ausland oder über Maskeraden. handeln davon, ob Leander und Leonore sich bekommen follen ober nicht. Oft ift ber Gesichtspunkt beschränkt, weil Solberg nicht über einen gewissen fomischen Rreis hinauskommen will. Nehmen wir eines von den besten. Don Ranudo, worin Holberg so hartnäckig, fast möchte man sagen hartherzig, ben alten banischen Abel verhöhnt, ber nach bem Staatscoup gelähmt auf feinen Gütern Zwar ist Ranudo lächerlich mit seiner vornehmen Arbeitsscheu, mit bem Stolz auf feine Ahnen, aber Holberg hat in gehässiger Absicht unmögliche ober unnöthige Zuge hinzugebichtet: Semand, ber fo ftolg ift, daß er eher hungert, als sich durch die Mesalliance seiner Tochter zu Reichthum verhilft, wird nicht zur felben Zeit einem Bauern fein bischen Rafe und Brot megnehmen.

In bem kleinen, unterhaltenben Stück Mogens Skeel's aus ber Renaissancezeit Die Comödie des Grafen und des Freiherrn sehen wir ben überwallenden Groll des alten Abels über seinen Sturz und über die Ausschmückung ber neuen Ebelleute mit bedeutungslosen Titeln, die ihnen auf Kosten der alten regierenden Kaste verliehen

wurden, hier ergeht ber Hohn über die ungebilbeten Grafen und Freiherrn, die sich vornehm gebahren, ohne Der Horizont ist auch hier beschränkt, ja es zu sein. enger begrenzt; doch fühlt man, daß die Verachtung, von welcher bas Stud inspirirt ift, nicht bes Grundes und Rechtes entbehrte. Die Satire in Don Ranudo ist tiefer, aber es ist kein hochsinniges Verständniß bes Abelstolzes barin. Es ist nicht nur lächerlich, daß ein Mann seine Armuth Niemand wissen lassen will, sondern sie vor Aller Augen zu verbergen sucht, nicht nur lächerlich, baß es Etwas gibt — und sei es auch nur ein Vorurtheil — das ihm höher gilt als Wohlstand. Es liegt in bem Lachen hier etwas Verletenbes, ungefähr wie wenn in Jeppe der rohe Baron zulet mit Valmen in Sänden steht als Träger ber Moral, mährend ber arme Seppe, welcher so weit mehr werth ist als jener, mit Schand' und Spott abziehen und die Ohren wie ein begoffener Bubel hängen laffen muß.

Es ist etwas Endliches, Begrenztes in Kunstwerken wie diesen. In Ulysses dagegen ist die eigenste Lebensluft des Stückes die freie Unendlichkeit. Hier ist, um mit Prutzu su sprechen, "der Feenwagen des Humors nicht zugleich als Packetpost sur Moral und gute Sitte benützt."

Wir sind gleichsam zu ben größten Zeiten ber komischen Poesie zuruckgekehrt.

Es war, wie Prut richtig bemerkt hat, ein Herabfinken, als diese Poesie, nachdem sie unter Aristophanes die höchsten Interessen des Staates und der Kunst, der Politik und des öffentlichen Lebens frei und kühn behandelt hatte, bei Menander und Terenz sich auf die niedrige Sphäre des Privatlebens beschränkte und sich mit nichts weiter befaßte, als: häuslichen Zwisten, verliebten jungen Paaren, verschmitten Stlaven, geprellten Vätern, einer unverhofften Erbschaft ober Wiederzerfennung.

Nicht als Holberg in seinem Alter eine direkte Nachahmung des Aristophanes versuchte (Plutus), sondern hier steht er auf gleicher Höhe mit dem größten komischen Dichter der Welt.

Heinichts Kleinzertheiltes ober kleinlich Gesammeltes. Nein, Pelion ist auf Ossa gethürmt, Berge von Lächerlichkeiten sind über einander gehäuft, bis sie unter dröhnendem Gepolter herabrollen. Es ist wirkliche Renaissance-Kunst, die an die größten Meister dieser Zeit: Rabelais, Cervantes, Shakespeare, erinnert, in der Behandlung dieses klassischen Stossen, in diesem "Holosernes, Graf von Bethulien", diesem "Nilus von Podolien, der in einem silbernen Schlosse wohnt."
— Shakespeare hat den Stoss ja auf seine Weise mit ähnlicher Freiheit in Troilus und Cressida behandelt.

Doch nur hinsichtlich bes Stoffes und ber respektwidrigen Haltung gegenüber den homerischen Helden und Heldinnen entspricht Ulysses dem Troilus Shakespeare's. Tieser betrachtet ist Ulysses in Holderg's Produktion was der Sommernachtstraum in derjenigen des großen englischen Dichters. Scheinbar ist es hier zwar nur der Berstand, welcher die alten Phantasien des Volksepos (diese Penelope, die niemals altert, die jung und schön bleibt dis zu 60 Jahren) wie den Lohenstein'schen Schwulst und die Unnatur des damaligen Theaters verspottet; aber dieser Berstand ist selbst in seinem Uebermuth ganz phantastisch geworden. Ulysses ist Holberg's einzige, wirkliche Lyrik, die Lyrik eines Komikers, eine Dithyrambe der wildesten Ausgelassenheit zu Shren der gesunden Vernunft.

Dies ist die verkehrte Welt, nicht die trivielle; und durch die verkehrte schimmert die wirkliche hindurch, aus der Vogelperspektive betrachtet; und wir sehen von oben nicht nur das Kleine, Kopenhagen mit seinen Straßen (die im Juli immer rein sind, sonst versinkt man im Schmuß, aber das sind bloß die elf Monate im Jahr, und die gehen rasch herum) — sondern auch das Große, das Menschenleben. Ist dieses nicht unser Leben, wo wir plößlich uns besinnen, daß ein Zeitraum verslog wie ein einziger Tag, daß wir zehn Jahre älter geworden sind, gewahren, daß unser Haar und Bart grau ist, und wo uns dünkt als sei dies eine Verkleidung, eine Masskirung unseres Wesens? Das leichte Spiel des Humorsgemahnt uns hier an die Hast des Lebens selbst.

Und so schwingen wir uns benn empor zu jenen. Scherzen ber Kunst mit sich selbst, mit ihrem eigenen Wesen, in diesem ewigen Spielen mit der theatralischen Illusion, die gebildet und zerstört wird — das Tieck zur Zeit der Romantik wieder aufnahm um eine ganze Lehre von dichterischer Fronie darauf zu bauen, und das durch ihn in Jugendwerken von Heiberg und Anderen nach Dänemark wieder zurücksehrte. An anderen Orten lacht Holberg: hier jubelt er; in anderen Stücken reißt er Possen: hier sehen wir in einem Mummenschanz die ganze Lächerlichkeit unseres Geschlechtes — Krieg um Richts, die Illusionen des Verliedtsins, den Hokuspokus

des Aberglaubens, die menschliche Narrheit in höchster Potenz.

Zu Ulysses von Ithacia lassen sich nach ber Natur ber Sache nur literarische Quellen nachweisen. Suchen wir benn ein Stück, wo sowohl die innere Beobachtung wie das Studium der Außenwelt und die Benützung älterer Literatur nachweisbare Spuren hinterlassen haben! Ein solches ist Erasmus Montanus, das tiefste von sämmtlichen Schauspielen Holberg's und dasjenige, worin er am alleroriginellsten ist.

Er hatte hier im Voraus ben jugendlichen Versechter einer paradoren Behauptung aus seinem eigenen Auftreten in Christianssand, als er das weibliche Geschlecht aus der Menscheit ausstieß; er hatte die, gleichfalls selbsterlebte, komische Disputation in einer fremden Sprache, von beiden Theilen vor einem unwissenden Publikum, das als Richter fungirt, gleich schlecht gesprochen; er hatte die Erinnerung an die schreckliche Erziehung unter Sören Lintrup; er hatte die Beodachtungen über das Studentenleben in Kopenhagen, die Disputirübungen auf Borch's Collegium und an der Universität, Peter Iversen u. s. w.

Hierum krystallisiren sich benn Ingredienzen von der poetischen Literatur der verschiedensten Länder.

Volken, bem Stück, in welchem ber junge Mann bei Sokrates bisputiren lernt, stammt ber Einfall, wie es sich an dem alten dummen Bater rächt, den Sohn in die Disputirlehre geschickt zu haben, indem dieser dem Bater beweist, daß er im Rechte ist, die in der Jugend empfangenen Prügel ihm zurückzus

geben. Dies veranlaßt, wenn auch auf feinere Beise, bie Katastrophe bei Holberg wie bei Aristophanes.

Von einem etwas früheren englischen Stück, Farquhars Der rekrutirende Officier, das Holberg kannte (benn er erwähnt es in "Peter Paars"), stammt die übrigens ziemlich kümmerliche Spisode mit Korporal Niels, sowie die Werbung durch den Lieutenant.

Das Motiv zu bes Reitvogts Auffassung vom Mond hat Holberg wahrscheinlich von der Scene zwischen dem Doktor und Pierrot in L'Empereur de la Lune, wo Pierrot sagt: "Ich werde doch nicht so dumm sein zu glauben, der Mond sei ein Weltkörper, der Mond, der nicht größer ist, als ein Pfannkuchen, von acht Siern aemacht!"

Zum Kufter Peter hatte er bereits Elemente von Peter Paars her: die Verbesserung der Einkunfte, die Preisbestimmung des Grabgesangs. Von Molière's Der Arzt wider Willen nahm er die Idee mit des Kusters ergöglichem Latein:

Saanarelle: Verftehen Sie Lateinisch?

Géronte: Rein Wort.

Sganarelle (erhebt fich in plötlicher Freude): Sie verstehen nicht Lateinisch?

Géronte: Nein.

Sganarelle: Cabricias, arci thuram, catalamus, singulariter, nominativo, hæc musa, bie Mufe, bonus, bona, bonum. Deus sanctus, est-ne oratio latinas? Etiam, ja. Quare? Warum? Quia substantivo et adjectivum, concordat in generi, numerum, et casus.

Aber auch hier sind diese vielen kleinen Anlehen nur Steine zum Bau. Sehen wir, wie derfelbe sich erhebt und woher es kommt, daß er durch die Zeiten stand und stehen wird in unübersehbarer Zeit!

Holberg senbet ben ausstudirten Bauern-Studenten in sein Dorf zurück — das ist der ganze Grundgedanke. Aber was für eine Umwälzung entsteht nicht daraus! Welch' eine Begegnung, jene mit dem Vertreter der heimischen Bilbung, Küster Peter! Welch' ein Zusammenstoß zwischen jenem krähenden Hahn und diesem aufgesblasenen kollernden Vuter!

Die Situation ist so bebeutend, weil sie nicht künstelich, sondern naturnothwendig ist.

Wie natürlich auch sonst bei Holberg ber komische Charakter sein mag, so ist die komische Situation doch künstlich, ein unwahrscheinliches Experiment. Dasselbe wird mit der Hauptperson vorgenommen, um zu zeigen, was in ihr steckt. Jeppe wird künstlich zum Baron gemacht, Herman von Bremen künstlich zum Bürgermeister und solcherweise immer. Dieses Versahren ist etwas seicht und etwas leer.

Daß bagegen ber Repräsentant ber jungen Kultur und ber Vertreter ber alten Bildung zusammenstoßen, das ist eine nothwendige Situation — und nothwendig ist die Consequenz, daß die Umgebung dem Vertreter ber alten Bildung Recht giebt.

Man nehme alle andern Paare bei Holberg: Peter Paars und Peter Ruus, den Großprahler und den Schmaroger, Philemon und Rosissengius — sie beleuchten einander als Parallelen oder als Gegensätze, aber sie bedingen einander nicht, sind nicht untrennbar. Doch zusammengehörig wie Complementärfarben sind diese heiden Charaktere in dieser Situation.

Und nun der Meistergriff, mit welchem der Gegenstand des Kampfes concentrirt ist in das Problem von ber Gestalt ber Erbe — bas, wie mit einem Stichwort, eine neue Weltanschauung angiebt. Und nicht unnatürlich, im Gegentheil! In Büchern, die bamals noch gelesen murben, mar ber himmel als ein festes Gewölbe ober eine Anzahl von Wölbungen über einander beschrie-Man macht sich überhaupt heutzutage keine klare Vorstellnng von der Naivetät und Unsicherheit, die in jenen Tagen des Aberglaubens und Bibelglaubens auf naturwissenschaftlichem Gebiete obwaltete. Die aroßen Naturforscher ber jüngsten Vergangenheit hatten erstaunliche Lücken in ihrem Wiffen. Sowohl Thomas Bartholin wie Dle Worm waren überzeugt, daß eine Frau wirklich mit einem Gi niebergekommen fei, bas vollständig einem hühnerei glich, weil die Thatfache von mehreren glaubwürdigen Augenzeugen bestätigt worden und weil das Ei felbst vorhanden war und in Worm's Sammlung aufbewahrt wurde. Die Borch glaubte an Alchymie und Goldmacherkunft, und er war es auch, welcher als großer Verehrer des Abepten Burrhi dazu rieth, benfelben nach Dänemark zu berufen. himmerich, zu holberg's Zeit Bürger= und Polizeimeister von Kopenhagen, gab 1726 ein ber Königin zugeeignetes Compendium philosophicum heraus, worin er Theophrastus Paracelsus' Lehre ent= wickelt und u. A. erklärt, wieso ber Gott unterworfene Spiritus Universalis bewerkstelligt, daß es Nacht wird: "Also verursachet auch selbiger Spiritus, ingleichen die abweichenbe Sonne, folgender geftalt die Nacht: Der Sulphur und Mercurius, so in der Luft befindlich, extendiren sich durch Resolution eines Spiritus Salis, und

folches überaus subtil mehr gegen die Erde, allwo Sal Aeris gröber ist denn auswärts, wiewohl zu einer Zeit viel mehr denn zur andern, gleich als da viel oder wenig von denen kalten Theilen von Mercurio von den Sternen durch obgedachten Spiritum Universalem in der Luft insluiret worden u. s. w." Noch im Jahre 1764 schreibt Suhm seinen "Versuch zu einem Entwurf der Geschichte der Wissenschaften und Künste von der Erschaftung der Welt an dis zur Sündfluth" — hundert Oksavseiten. Und Holders selbst war ja nicht weiter als daß er Newton's Lehre von der allgemeinen Schwere — die naturwissenschaftliche Grundlage der ganzen modernen Kultur — verwarf und sich an Descartes' Wirbelstheorie hielt.

Es ist also klar, daß jenes Verhältniß zwischen Neu und Alt, neuer und alter Thorheit, universell, allgemeins gültig ist. Stets wird ein Punkt kommen, wo die alte Bildung in ihrem Stagniren zur Karikatur wird und wo die neue mit ihren jugendlichen Uebertreibungen ein Gepräge von Markkschreierei annimmt. Ignorant — Charlatan — das sind die Scheltworte, die ewig gewechselt werden.

Nehmen wir Holberg's übrige bekannteste Figuren: Der Raumegießer bringt nicht hinab zu dem Tiessten im Menschen, behandelt einen geringen Fehler, gehört der damaligen Zeit an; Jean de France hat wohl insosern bleibenden Werth als eine größere Kultur gemeinhin eine blendende und verblüffende Wirkung auf die Schafsgehirne in einem kleinen Land ausüben wird — aber man verssetz die Gestalt nach Frankreich, und sie paßt nicht mehr; ganz davon abgesehen, daß die Situation mit Madame la Flêche zu plump und gemacht ist.

Man lasse bagegen Erasmus Montanus in Frankreich ober Außland spielen: die Comödie ist ebenso möglich, ebenso wahr; man versetze das Stück in die Vergangenheit oder in die Zukunst: es bleibt gleich treffend. Dies beruht darauf, daß nicht blos die hier dargestellten
Gestalten völlig individuelle, leibhafte Menschen sind,
sondern daß das Verhältniß zwischen ihnen ein ewiges
Verhältniß ist. Nie hat Holderg sich in irgend einer
Situation zu solcher Höhe erhoben. Man steht gleichsam
auf einem hohen Punkt, von welchem man über alle
Länder und alle Zeiten aus schaut.

Die Situation ist nicht nur eine aus bem Privatleben: es ist eine weltgeschichtliche Situation. Das Stück spielt sich täglich ab zu allen Zeiten und in allen Ländern. Es gestattet uns einen Sinblick in die Gesetze, nach welcher ber Entwickelungsgang der Menscheit unter der Thorheit älterer und jüngerer Geschlechter vor sich geht.

Natürlich ist die sentimentale Aufsassung zu verwerfen, zufolge beren Erasmus der Märtyrer des Neuen ist; er ist es noch weniger als Don Quichote z. B. lediglich der edle Enthusiast ist. Sie sind Narren alle Beide. Erasmus ist ein lächerlicher junger Bursch, der in der Hauptsache Recht hat; Küster Peter ist ein lächerlicher alter Kerl, der in der Hauptsache Unrecht hat — eben was die Repräsentanten des Fortschritts und des Conservatismus in der Regel sind. Bewust hat Holberg nur den Narren in Erasmus darstellen wollen. Darum läßt er ihn auch so jählings sallen, gerade so wie er Jeppe sallen läßt — zum Besten einer bewusten und beschränkten Tendenz in der Kunst.

Doch Holberg als bichterisches Genie steht nicht auf

bemselben Standpunkt wie Holberg qua Moralist. Das Genie fragte ihn nicht, was er bewußt aus bem Stücke machen wollte — es riß ihn mit sich fort in unwiderstehlichem Flug. Holberg schuf als Dichter nicht mit Berstandesbewußtsein. Man erinnere sich ber Worte Marthe's in Jean de France: "Es geht mir wie den Comödiensichreibern; während sie die Comödie schreiben, fällt ihnen erst von selbst ein, wie sie dieselbe durchführen sollen."

Indem Holberg in Erasmus Montanus — wie geswöhnlich in moralifirender Absicht — alte, persönliche Erinnerungen, bunte Eindrücke von der äußern Umgedung, verschiedene Anlehen aus der griechischen, englischen, italienischen und französischen Literatur zusammenarbeitete: gelangte er undewußt dazu, seine ganze reiche innere Erschrung zu enthüllen und klar zu zeigen, in welcher Weise, wie tragikomisch, auf dem Gebiet der Bildung das eine Geschlecht dem anderen gegenübersteht — und weil seine Ersahrung, sein Dichtergeist so tief war, wurde dieses Stück das tiefste Kunstwerk der dänischen verwegischen Literatur.

Zu folcher Höhe schwang in seinen reichsten und freiesten poetischen Stimmungen ein Mann sich empor, bessen Leben als bramatischer Dichter aus Opfern, halben Siegen und aus Nieberlagen bestand. Wenige große Männer hatten so viel zu überwinden wie er. Mancherlei Mißgeschick traf ihn; aber schlimmer als das Mißgeschick war die Gleichgültigkeit für sein bestes Streben, die ihren Grund hatte in der niedrigen Bildungsstuse des Volkes, als er jung, und in dem prüden und schlechten Geschmack des Aublikums, als er alt war.

Sein Dichterleben als Dramatifer ist eine Kette von Mißhelligkeiten.

Am 23. September 1722 war das dänische Theater in Kopenhagen eröffnet worden. Seine Borgeschichte ist folgende: Als der Hof im Jahre 1721 eine beutsche Operngesellschaft von Hamburg unter Direktion eines gewissen Kanser berief und zugleich die französische "Hofscomödie" verabschiedete, blieben verschiedene Mitglieder letzterer in Dänemark wohnhaft, darunter Stienne Capion, der, bevor er Schauspieler war, als "Hofs und Stads-Traiteur" das Heer in den schwedischen Krieg begleitet hatte. Bereits vom Jahre 1718 an hatte er, der zuerst ein Marionettentheater dirigirte, um Schauspiel-Privilegien nachgesucht, die ihn vor der Concurrenz fremder Comös

bianten, Seiltänzer u. a. m. schützen sollten; er erlangte bieses Alleinrecht nicht sogleich, zog gleichwohl beutsche Schauspieler und Schauspielerinnen binzu und aab deutsche Comobien, aber mit fo geringem Gewinn, bag er in Schulben gerieth und 1721 von neuem den Schutz der Regierung anrufen mußte, ba er "wider all Berhoffen" fand, daß andere Gesellschaften dasselbe Recht erhielten wie er. "ingleichen auch ber sogenannte Starce Mann seine Force fürderhin zu präsentiren, mas keinen geringen, sondern ziemlich großen schaden und verlußt verursachet Er bekam benn im Mai 1721 bas Privilegium, welches ihm allein und Denen, die von ihm dazu befugt waren, gestattete, "Comobien und Spiele" jeglicher Art zu geben. Ferner gewährte man ihm für das Theater, mit beffen Bau er fogleich begann, Erlaffung der Grund: steuer und der Truppen-Einquartirung für 15 Jahre. Aber er baute ohne Ravital; und als das Haus fertig stand, stedte er noch tiefer in Schulben als zuvor.

Ein Landsmann von ihm, ein anderer in Kopenhagen gebliebener französischer Schauspieler, ber in seinen Briefen sich als ein geschmeibiger, liebenswürdiger Pariser mit der ganzen Weltläusigkeit und dem seinen Schliss bes großen Jahrhunderts, wenn auch ohne besondere literarische Bildung erweist, und der gleichfalls arm wie eine Kirchenmaus war — suchte dann im Sommer 1722 um die Erlaubniß nach, eine Schaubühne in dänischer Sprache eröffnen zu dürsen. Montaigu hatte augenscheinlich mit Capion Verabredung getroffen und war mit seinen anderweitigen Erfahrungen auf die Idee gekommen, womöglich durch die Errichtung eines nationalen Theaters sich von seinen Nahrungssorgen zu befreien. Daß er bänisches Nationalgefühl gehabt haben follte, ift nicht wohl anzunehmen - er konnte nicht einmal banisch ichreiben; aber es ift etwas Gefundes und Großes in ber Begründung, welche er feinem französischen Gesuch an ben König gibt. Dit einem Sinblid auf ben fürzlich mit Schweben geschlossenen Frieden schreibt er: "Die Errichtung des Theaters folgte bei fast allen Bölkern auf das blühendste Zeitalter des Reiches, und der Friede, ben Eure Majestät fürzlich Dero Bolf geschenkt nach ben Siegen eines langen Krieges schien mir ben geeignetften Zeitpunkt zu bezeichnen." Er erhielt die Bewilligung; und nachdem es burch ein erneutes Gefuch gelungen mar, ben Vorstellungen des starken Mannes Ginhalt zu thun, welche ohne Erlaubniß in einem bem Afrobaten gehörigen Garten vor einem zahlreichen Publikum stattfanden und alles Interesse in Anspruch nahmen — tam bas zukunftsreiche Werk zu Stande. Die bänische Schaubühne murbe mit Molière's: "Der Beizige" eröffnet.

Das kühne Unternehmen der beiden ersahrenen Schauspieler gewann einen doppelten und mächtigen Beistand — erstens von Seiten der gebildeten Hofgesellschaft, insdem Gräfin Christine Reventlow, die Gemahlin des Großkanzlers und Schwester der Königin, eine dänisch gesinnte, sehr begabte Dame, den Versuch protegirte und das Schauspiel mit ihrer Gegenwart beehrte. Auch ihr Schwager, Frederik Rostgaard, verwandte seinen Sinsluß zu dessen Gunsten, ja schried den hübsichen Prolog, mit welchem das Theater eröffnet wurde. Nächstem wurde das Unternehmen gefördert — indem Holberg hinzutrat und gleich als Ansang den Schauspielern seine füns ersten Stücke schenkte.

Indef gab es genng zu fämpien.

Zuvörberft waren Borurtheile zu überminden, namentlich dieienigen, welche die Geiftlichkeit und die Univerfität beate und im Bolte unterhielt über ben Schaben, welchen Christen burd ben Beinch bes Schauspiels auf ihre Seele luben, und wie unwürdig und unanständig es fei, wie ein Gaukler auf ber Bubne aufzutreten. Es erreate Aergerniß, daß ein Universitätslehrer Comodien ichrieb und daß Studenten biefelben fpielten. Dans Gram außerte, es zieme fich nicht fur einen Profesior, sich mit folden frivolen Dingen abzugeben, und wenn Holberg nicht bamit aufhöre, solle man ihn von ber Universität ans Theater verweisen. Amei Studenten, die auf der "Regenz" freie Bohnung hatten und auf ber banischen Schaubühne aufgetreten maren, ging eine Warnung gu, bafern sie binnen brei Tagen nicht von der Regenz weg: gogen, murben fie von ber Universität relegirt. Gine verließ die Regenz auf ber Stelle; der Anbere, welcher zu tropen versuchte, wurde hinausgeworfen und überdies relegirt. Ein Alumnus von Walkendorf's Collegium, namens Boberg, ber aufgetreten, murbe gur Strafe für biefen feinen "unziemlichen Lebensmanbel" aus bem Collegium gestoßen und appellirte vergeblich an ben Staats: rath, obichon Roftgaard Fürbitte für ihn einlegte. In einem Gebicht, welches Söberg an Rostgaard richtete, heißt es bezeichnend:

Was that ich Aermster nur? Womit hab' ich gesündigt? Hab' falschen Glauben ich vom rechten GOtt verkündigt? Hab' ich burch treulos Thun verwirkt des Königs Huld? Hab' ich am Baterland verübet schwere Schuld? . . . . Seht, solche Frevelthat wird mir zur Laft geleget, Weil meine Wenigkeit Comödie gepsteget.

3ch hab' ja barum nicht von GStt mich wollen wenben Zur Ungerechtigkeit u. j. w. u. j. w.

Holberg selbst mußte als Mitglied bes Consistoriums nich ber Demuthigung unterziehen, an bem Borgehen ber Universität gegen bie armen Studenten theilzunehmen, bie in seinen Studen mitgespielt.

Da das dänische Theater somit keine angesehene Anstalt war, wollte das Königshaus dasselbe nicht durch einen Besuch ausmuntern. Freisinnig genug, um sich über solch' ein thörichtes Vorurtheil hinwegzusehen, war der König nicht. Und als er ein einzelnes Mal, im Januar 1723, den dänischen Schauspielern die Gnade erzeigte, sich von ihnen vorspielen zu lassen, waren die dänischen Schauspiele für die Majestäten nicht fein genug. Man verlangte zwei französische Stücke in Uebersehung aufsgesührt.

Biezu tamen noch bie ökonomischen Schwierigkeiten. Die Regierung, weit entfernt, es als Pflicht aufzufaffen, bem kunftigen Rationaltheater eine kräftige Unterstützung zuzuwenden, brudte das junge Unternehmen durch thörichte Bestimmungen. Schon am 6. Nov. 1722 erhielt Capion Befehl, 10% ber Brutto-Cinnahme als Armenabgabe In einem unterthänigen Schreiben mußte zu entrichten. er sammt Montaigu nun Seiner Majestät vorstellen, daß dies für die dänische Comodie ein Ding der Un= möglichkeit sei - und die Abgabe wurde herabgesett. Dies nütte indeß nur wenig, benn bereits im Dezember 1722 fah ber arme Capion, ber 8000 Reichsthaler ins Comöbienhaus gesteckt und noch bazu 4500 Thaler Wechselschuld aufgenommen hatte, sich außer Stanbe, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Im Juli 1723

musie ein der Schuldiburn geworden, und Montagu musie "als Bräfes der Comodien" die Leitung über nehmen.

Die Haussemnahme war nicht der Theaterbeiuch. iandern mas das Saus einbradue, wenn es zu Waskeraden betreeneben muite: index fiel were Ermadine weg, da rie Masteraden "non negen Mehrauch und etilder Geführten Svern" wie es in einem Menduck aus iener Beit beifel nerbenen murden. Ein Gebuch, das Seine Maienat bem Themer gnabign berneben mage und "dem Comobienhaus die dem Schof Theatro machenigen Naidinen vereiren, üntemal ielbige ioniten doch binnen wenigen fabren gang von ielbit ruiniret werden, und unnmehr von keinem Mugen nicht find, dieweil Seine Majenat keine Trurpe weber von Comedianten noch von Spernperional unterbalt" - fand fein Gebor. 3m April 1724 war Montaian feinerseits so weit, Alles feinen Sana geben zu laffen, fo großen Abbruch that bem Theater eine Seiltangertruppe, die mit Capion übereingefommen war.

Gleich im Anfang bewirkte die Reubeit, Schauspiele in baniicher Sprache zu sehen, nicht geringen Julauf. Wie es bei Holberg heißt:

3m erften Jahre mar bie golbne Beit allbic; Bir fürchteten, herab fiel' unire Galleric.

Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Tas zweite Jahr war knapp, boch ging es noch bamit; Im britten schleppten wir uns weiter auf Erebit.

In einem Prolog vom Juli 1724 ist schon bavon die Rebe, daß man wahrscheinlich balb schließen musse. Im Winter 1724—25 lebte das Theater meistens von Hetischen Stellen weinte. Es war ganz im Stil der Zeit, über den Berlust von Schoohhunden gerührt zu werden. Rostgaard hatte "Madame Rostgaard's schönen und tugendsamen Hund Manille zu Ehren und Gedächtniß", Verse geschrieben, ja eine gereimte Grabschrift auf "das rare Windspiel Melampus, das auf Geheimräthin Harboe's Hof diente", versaßt. Die Zuschauer nahmen den Hunderaub tragisch.

Im Jahre 1726 mußte das Theater eine Zeitlang geschlossen bleiben. Als man sich wieder zum Spielen anschiefte, versuchte man, durch allerhand Lockmittel dem Geschmack des Publikums entgegenzukommen; dasselbe hatte besondere Vorliebe für Tanz, darum führte man Tänze in den Zwischenakten auf, ja legte zuweilen welche in die Stücke selbst ein, wie in Holberg's Der elste Juni und Der politische Kannegiesser. Jedoch auch dies übte nicht genug Anziehungskraft; so groß war die Geringschähung für die eigene Landessprache auf der Bühne — und im Jahre 1726 ergriffen die dänischen Schausspieler beshalb den demüthigenden Ausweg, Stücke in französsischer Sprache zu geben.

Endlich, am 25. Februar 1727 sah das Theater sich genöthigt, definitiv zu schließen. Holberg schrieb für die Schlußvorstellung Das Leichenbegängniss der dänischen Comödie, voll von wehmuthigem Scherz:

Mademoiselle Hjort:\*) Aber was soll ich nunmehr beginnen, sintemal die Comödie zu Ende ist?

Senrich: Dafern Ihr etliches Capital habt, möchte

<sup>\*)</sup> Mabemoiselle Sophie Sjort, eine ber Schauspielerinnen ber banischen Comobie.

ich Euch rathen, von Euern Renten zu leben, so Ihr aber vielleicht keines habt, werbet Ihr bienen muffen.

Mademoiselle Hjort:. Wo soll ich wohl einen Dienst bekommen? Wir haben uns ja mit allen Leuten überworfen, mit Officieren, Doctores, Abvokaten, Kannegießern, Marquis, Baronen, Barbieren.

Henrich: Das ist, meiner Treu'! wahr. Ich habe mich nicht ein einziges Mal barbieren zu laffen getraut, seitbem wir die Comödie von Meister Gert spielten.

Nachbem das Leichengefolge in Procession über bie Bühne geschritten, schilbert zum Schluß Thalia den jämmerlichen Zustand, in welchem die Schauspieler die letzte Zeit verbracht:

Rach Jütland, Fühnen floh ein Theil vor Hungers Sorgen; Richt einen Tropfen Wein wollt' uns Tyon\*) mehr borgen; Auch Krämer, Handwerksmann und Bäder weigern sich Aufs Kerbholz fürberhin zu setzen einen Strick . . . . . In solchem Zustand, ach! sah man seither uns leben, Uns zwischen Schuldthurm und Arrest im Rathhaus schweben, Bis die Comödie an Schwindsucht starb, o Gram! Und nach dem Lauf der Welt den Weg des Fleisches nahm.

Außer ben ersten fünf Stücken hatte Holberg im Jahre 1724 ben Schauspielern seine zehn nächstsolgenden siberlassen. Einige hatten weniger, andere mehr Glück gemacht; aber selbst dieser größere Erfolg währte nicht lange — benn der starke Mann, Herr v. Eckenberg, der auch in der Theatergeschichte Frankfurts eine Rolle spielt\*\*), und der gewandte Seiltänzer Bredo erwiesen sich als überlegene Rivalen des dänischen Theaters. Die Sins

<sup>\*)</sup> Tyon, ein frangösischer Traiteur in Ropenhagen zu jener Zeit.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche E. Mentel: Geschichte ber Schauspielfunft in Frankfurt am Main. S. 153 unb 174.

wohner von Kopenhagen ließen ohne bas geringste Gefühl ber Verantwortung ihren Dichter im Stich. Auf jeben pekuniären Vortheil hatte er ja burch sein uneigennütziges Vorgeben verzichtet; und mag es jest in weiter Zeit= entfernung den Anschein haben, als sei er reichlich durch bie Shre belohnt worden, so war und blieb bas unter= geordnete Publikum in Wirklichkeit unbedingt gleichgültig und das quafi-feinere Publitum ichatte banische Originalstücke als folche gering. Gine gewisse, wenig befriedigende Popularität muß holberg allerdings in einzelnen Kreisen gewonnen haben; aber biese konnte auf die Länge nicht bie Geringschätzung ber Vorurtheilsvollen, ben Sag ber scheinbar ober wirklich Angegriffenen, die Demüthigungen, ben Zeitverluft, ben Kräfteverbrauch und bas niederschlagende Gefühl aufwiegen, eine fast übermenschliche Produktivität an ein Unternehmen gefest zu haben, bas Nieberlage auf Nieberlage erlitt und sich niemals erheben zu können schien, ohne gleich barauf befto tiefer zu finken.

Holberg trachtete, seine angegriffene Gesundheit durch eine Reise ins Ausland zu stärken; und als das Theater im Jahre 1728 vermittels einer kleinen Unterstützung vom Hof, wosür die Schauspieler ab und zu Borstellungen auf dem Schlosse zu geben hatten, einen neuen Versuch machte, hielt er sich insofern zurück, als er an dem Insosenien der Stücke sich nicht betheiligte und auch nicht sosort mit dem Schreiben neuer Schauspiele begann. Dagegen stellte er dem Theater seine mittlerweile vollendeten Lustspiele zur Verfügung (darunter Erasmus Montanus, Don Ranudo, Der glückliche Schissbruch — sechse in Allem), von denen jedoch keines zur Aussührung gelangte. Wieder klagt Montaigu bitterlich in

einem Schreiben an die Kanzlei über den Abbruch, welchen bas Theater durch andere Sehenswürdigkeiten erleide. Man hat einem kleinen Ungeheuer (un petit Monstre) Erkaubniß gegeben, sich für Gelb sehen zu lassen; man hat zwei französische Schauspieler und eine Schauspielerin aus Schweden verschrieben, welche Gherardi's Farcen geben und den Dänen ihr bischen Nahrung wegnehmen. Letztere wohnten überdies jetzt nur zur Miethe; und der Hauseigenthümer, ein General Arnold, drängte sie hart mit dem Miethzins, den sie niemals rechtzeitig zu enterichten vermochten.

Soweit war man gelangt — als im Oftober 1728 bie Feuersbrunft in Kopenhagen ausbrach, wodurch bie Schauspiele von selbst ins Stocken geriethen. Wie ein öffentliches Unglück immer, war auch dieser Brand für die Geistlichkeit Wasser auf die Mühle. Die Pfarrer verlangten unverzüglich, daß die kleine Summe von 1500 Thalern, welche der König dem Theater als Zuschuß bewilligt hatte, zu frommen Zwecken verwendet werden sollte; von allen Kanzeln herab wurde die Feuersbrunst als eine Strafe für die Sünden des Volkes ausgelegt, und neues Unheil ward prophezeit, wenn die Schaubühne von neuem eröffnet würde.

Der arme Montaigu schreibt am 27. Dezember an seinen Beschützer Paul Löwenörn:

"Das Weihnachtsfest gab biesen Herren [ben Geistlichen] Anlaß, alle Weihnachtsstuben zu verbieten und zu verdammen. Es siel etwas Schnee, ein neuer Anlaß, um im Voraus Zeter zu schreien gegen alle Schlitten, bie nur auf neuen Schnee warteten, um gebraucht werden zu können. Selbst Graf Holstein [ber Schwager bes

٠.

Königs], ber sich einen Schlitten bestellt hatte, weil er hoffte, diesen Winter ein Vergnügen daran zu haben, mußte denselben abbestellen. Dergestalt ist das Leben, welches man hier führt; man spricht dagegen von versichiedenen Arrangements, vermittelst deren man den Wiederausbau der Stadt erleichtern will; man hatte begonnen, bei den Sinwohnern herumzugehen, um sie aufzusordern, selbst zu bestimmen, was sie freiwillig beitragen würden, doch dies scheint aufgegeben u. s. f. f."

Bald war ber geistliche Ginfluß allmächtig.

Als Freberik IV. im Jahre 1730 ftarb, wußte man, baß unter ber Regierung bes neuen Königs nicht an Schauspiele zu benken war.

Holberg hatte bem verstorbenen König nicht viel zu banken. Derfelbe hatte zwar Peter Paars in Schut genommen, aber mit bem Bemerken, bas Gebicht mare besser ungeschrieben geblieben; und gegen ben Schluß feiner Regierungszeit - jene Beit, in welche holberg's Wirksamkeit fällt — war ber offizielle Ton im Lande immer mehr bevot geworden. Es war dies eine Reaktion; benn zu Beginn seiner Herrscherperiode mar bie moralische Auffassung in den maßgebenben Kreisen eine fehr freie gewesen. Es findet fich ein französisches Schrei= ben (vom 20. Oft. 1703) von bem preußischen Gefanbten am banischen Sof, Graf Biered, an feinen Minister, bas in dieser Beziehung ein Aktenstück ift. Nachbem bie Gerüchte über ben Rönig von Danemark und bie jungfte Tochter bes Grafen, welche sich über gang Deutschland verbreiteten, barin besprochen find, theilt Graf Biered mit, daß nach den tausend Anträgen, die seiner Tochter

mer komo annom mennen ir indian denomiadi me ing se come in that products a fame, and the fire wither bear in Subject in Managery, he iductions Minister und des Gesternmath der Cingre unimadien. Emm is der Kanar inen en der neumahl unit more figure has easier the Redemond for Someonide. meinelen weich Beibe Sumiumasweit, gemat de Riber Bergine und der deringenden Meminie der ehren Beinhermes venetieinen \* Lies de find in die deiliger Scheff. tent entenné Bart dominer finde, dak ent Kannt ode: en imperime Turk man Residen haben inlik, in obinder Resumbidar - mit mehr die einer Krisk al. ichen beinnbers went er mutche Grunde deile bade und de die Gesteichen ihre Sache eber um dassbarrobeit und assuungenen Erikarungen alk und klaven, delden Beweisen nembeitraen ir n. i. n. Er idireit: "Gure Ercellens mine mürind Seine Manitat den Konia non Preugen bagu benimmen, biefe Begebenbeit mit meiner Todaer am aufmnehmen; foldes in geschehen obne abuliches Crempel, und durch Gottes besondere und fictliche Berfehung und Subung."

Febli auch hier nicht der gottielige Ten, so und Stil und Sinn boch keineswegs orthodox. Aber der am Hofe herrichende Geist entwicklte sich unter Krederik IV., auf ähnliche Weise wie in Frankreich unter Ludwig XIV., das Ende vom Liede war: Unterwerfung unter die pentlichen Rathgeber.

Der Thronfolger, Christian VI., war eine Per sönlickeit von ganz anderm Tupus, eine verschlussene, kalte Natur. Während der Later träge gewesen, ließ er sich die Arbeit gewissenhaft angelegen sein; wahrend

Rener fich burch bie Leutseligkeit, welche allen schlaffen Naturen eigen, ausgezeichnet hatte, hielt ber Sohn fich in Abstand von ben Unterthanen, ja war fogar völlig gleichgültig für Popularität und — mag nun sein Privatleben ebenso streng gewesen sein wie feine Grundsäte. ober mag bas Gerücht, welches ihm ein Liebesverhältniß mit der Schwester seiner Gemahlin, der Markgräfin= Wittwe, zuschreibt. Recht haben — jedenfalls mar er aus Ueberzeugung ein strenger, hochkirchlich gesinnter Christ im Stil ber Reit. Seine Stellung als Kronpring hatte bazu beigetragen, bag er Alles fehr ernft nahm, was in der That oder nach der Vorstellung des Reitalters einen Bruch mit ber chriftlichen Moral in sich beariff; benn er hatte als Sohn und Kürst bittere Demüthigung erbulbet, wern er seine Mutter gefränkt und zurückgesett sah um ber Nebengemahlin willen, die, trop ber Trauung zuerst an die linke, bann an die rechte Hand, für ihn niemals etwas Anderes war und blieb als, wie er schreibt, "meines Vaters Maîtresse". Sein Schickfal erinnert an dasjenige Samlet's: er mußte nach bem Tobe seiner Mutter die neue Vermählung seines Vaters mit folder Saft feiern feben, daß die Gerichte vom Leichenschmaus falte Hochzeitsschüffeln abgeben konnten; benn Königin Louise wurde am 2. April 1721 in Roes= kilde begraben und schon am 4. feierte man in Ropen= hagen die Hochzeit des Königs mit Anna Sophia, so schnell, daß die Hofleute und Minister, die erst an diesem Tage zur Stadt zurudkehrten, sogar ber Ordre zufolge ihre prächtigen Hochzeitskleider unter den Trauermänteln anhatten.

Wie der König angelegt war und bei diesen seinen Erfahrungen mußte sein Einfluß auf das geistige Leben

bes Landes berjenige eines Hofvrediger-Regiments werden. So gewissenhaft war er in Bezng auf das, mas Sünde sein könnte, daß er 1735 an den berühmten deutschen Pietisten Graf Zinzendorf ichrieb, um anzufragen, ob er Memblées dei Hofe halten könne und dürfe: "Es ist wahr, daß wir wie Eremiten leden. Die Leute beklagen sich darüber, daß sie den König und die Königin nie zu sehen bekommen, und ich weiß kein anderes Mittel, wodurch wir hänsiger Leute sehen könnten, als durch Msemblées: ich sinde auch nicht, daß darin etwas Böses läge; es kann an Hösen nicht wohl anders sein, und es ist an allen Hösen so; nur hier nicht."

Bar jeboch ber König bislang noch in Zweisel, ob es einem christlichen König erlaubt sei, Gesellschaften zu geben, so hegte er weit weniger Bebenken betress ber Unzulässtigkeit der Comödien. Im Angust 1731 hatte der unermädliche Montaign im Verein mit den Schauspielern Pillon und Landé ein Gesuch eingereicht, in Kopenhagen "eine complete dänische Comödie außer den schönsten und divertissantesten von denen französischen und italienischen Theatriss geben zu dürsen. Da er keine Unterstützung erlangte, wandten die Schauspieler sich mit einer rührenden Bittschrift an Holberg's Gönner, den geheimen Conserenzrath Graf Christian Ranzau (Rostgaard war ja längst gestürzt und ebenso die Verswandten Anna Sophia's). Der König holte die Begutachtung seines Seelsorgers, Hosprediger Bluhme, ein.

Bluhme antwortete mit einer Abhanblung, die darthat, daß durch "allen Scherz und Narrentheidigung in benen Comödien" nicht bezweckt werbe, den Menschen gute Moral und Tugendlehre beizubringen, sondern sie in Lachlaune zu versetzen; und bas erstrebten die bänischen Schauspiele meistens durch so grobe und unziemliche Ausbrücke, daß, wer da bloß einen Kunken von Shrbarkeit im Berzen habe, sich angewidert fühlen, muffe. bie Comödien sich nicht um beibnische Kabeln, sondern um biblifche Geschichten brehten, entwürdigten fie blos ihren Gegenstand. Die Comödianten seien ein loses Gesindel; man folle ben Armen bas Geld geben, welches man an jene verschwendet habe. Aber noch schlimmer als die gewöhnlichen Theaterbefucher seien Diejenigen, welche die Comodie vertheidigen, große Herren berathen und aufmuntern, zur Errichtung bes Theaters beizutragen, selbst anstößige Comödien schreiben, eine nichtsnutige Bande sammeln, um diefelben aufzuführen, Gelb bagu verschaffen u. s. w.

Diese Abhandlung ist birekt auf Ranzau und Holsberg gemünzt. Hatte ber beutsche Hofprediger sich hiemit gegen Schauspiele ausgesprochen, so schrieb ber bänische, Pontoppiban, (auf Deutsch) seinen Dialog: "Neue Unterstuchung ber alten Frage, ob Tanzen Sünde sen":

Daß körperliche Bewegung an und für sich unschuldig ist, beweise Nichts: ein Dieb könne ja doch seine Handzgriffe nicht damit entschuldigen, daß Gott selbst seiner Hand ihre Beweglichkeit geschenkt habe. Der Christ solle in Christi Fußstapsen treten. Aber könne er daß hüpsend und tanzend thun? sei er wohl während deß Tanzes gesinnt gleichwie Christus? Der Tanz wecke die fleischliche Lust. Und, wie der ehrwürdige Dr. Wüller in seiner Apostolische Schluss-Kette richtig sage: Tanz nimmt oft ein Ende mit Schrecken. Um Aaron's goldenes Kalb tanzten 23000 Mann sich zu Tode; Gerodias' Tochter

THE - 1 THE - 1 THE 2 STATE ... Come. The s of the community of the second Language and the comment of the comm British Printer British Landida (2012 2013 AND THE STATE OF THE PARTY OF T 🚾 🚅 Promise se ir 🖂 Suir a said And the second of the second o Le der me Linne im Linners der Linners der of an including a part of the same at the Same been and that is burning and I les 1700 i mant latin I monda Jeffer der beit Germannen German Strate. THE DE NOW TO THE DESIGNATION DAILSON. inten in militar a Comment and November animen auten. un um Breit und destien de mender inemigier mit ar eier \* Songrenden nebe we for authorizing in family and the first conthe the same minutes and the Shorted the less than to return the order

Freberiksborg, ben 30. Aug. 1735 batirter, beutscher Brief von ihm an Schulin, worin es heißt: "In Glückstadt sollen Comöbianten seyn, die den Leuten Geld aus der Tasche ziehen, es wäre wohl gut, daß dem Magistrat befohlen würde, Selbige fortzuschaffen; denn es kommt doch nichts Gutes baben heraus."

Es wäre unbillig, in moralischer Hinsicht bem König und seinem Hofprediger etwas zur Last zu legen ansläßlich dieses Eisers, welcher den Spott Friedrichs des Großen rechtsertigte: in Dänemark trachtete man unter Frederik IV., Schweden einzunehmen, unter Christian VI., den Hinmel zu erobern. Was diese Männer trieden, war in ihren Augen praktisches Christenthum; und es war mehr Consequenz und Wahrheit in ihrem energischen, wohlgemeinten Streben, als in dem Streben späterer Zeiten, geistliches und weltliches Treiben in Einklang zu bringen. Sogar wenn sie, so pietistisch sie selbst auch gesinnt waren, in ihrem hochkirchlichen Eiser die Pietisten verfolgten, geschah es aus eisersüchtigem Groll gegen alle Separatisten, um der Einheit der Staatskirche willen.

Aber auf die Moral des Volkes wirkte dieses Regiment verderblich: es wurde Sitte, um vorwärts zu kommen, Gottesfurcht zu heucheln; und der höhern, namentlich der schön-literarischen Kultur des Volkes mußte dies den Todesstoß geben.

Die einzige Literatur, welche gebieh, war die des geiftlichen Liedes. Man sammelte Chorāle, besonders deutsche, man übersetzte Chorāle und schried selbst neue. H. Brorson ist als Uebersetzer und Dichter die am meisten typische Gestalt dieses Zeitraums.

Auf ber Universitätsbibliothek in Kopenhagen finbet

fich eine Sammlung bemider Kirchenlieber, bestehend aus 33712 Rummern, alphabetisch geordnet in 5-600 Banden, welche Prinzeifin Charlotte Amalia, Christians VI. Schwester, ber Bibliothet verehrte. Kur biefe Kurftin wurden fie gesammelt von einem einzigen Dann, G. E. von Francenau, geb. 1676, ber von 1696 an eine Stellung an ber beutschen Kanglei zu Ropenhagen bekleibete und als königlich banischer Legationsrath an ben Sofen von Wien, Baris und Prag war. Welcher Art ber Geist in ben leitenben Kreisen war, bavon bekommt man eine Ibee, wenn man biefen banischen Diplomaten feine freie Beit bamit verbringen fieht, driftliche Lieber zu fammeln und die Spruche Salomonis zu verfificiren, um seiner Prinzesfin biefes Werk zu widmen. Gehr ergöplich beißt es in Betel's Analecta hymnica von 1752 über Charlotte Amalia's Sammlung: "und melben die Males barischen Nachrichten, daß die neuen herren Diffionarii Anno 1736 folde mit Berwunderung betrachtet haben."

Bon solch' ungeheurem Umfang war die ältere geistliche Lieber-Literatur. Nun folgte eine neue Springfluth von Andachtsbüchern, Predigtsammlungen und Bostillen.

Daß ber Geschmad bes Königs und seine religiösen Principien nunmehr ben absoluten Berfall ber bramatischen Poesie in Dänemark herbeisührten — bas war, wie ber Bewunderer Christians VI., Jens Möller, selbst zugesteht, "um so mehr ungelegen, als Dänemark bas mals eben sein größtes komisches Genie besaß, und Holsberg bamals (1730) noch in bem Alter war, baß er manch' ein unsterbliches Lustspiel hätte hervorbringen können." Es ist klar, baß König Christian persönlich

Holberg nicht gern mochte, obgleich — ober vielmehr weil — fein Name nicht ein einziges Mal in den gesbruckten Briefen des Königs erwähnt ist. Mehr aber zu beklagen ist, daß er nicht im Entferntesten ahnte, welche Bedeutung der Mann, dessen beste Wirksamkeit er lähmte, für Mits und Nachwelt hatte.

Das Comödienhaus war 1733 an den Meistdietenden versteigert worden. Die Schauspieler, welche, wie sie in der Bittschrift an Ranzau sagen, "in die Armuth geriethen, wohin dieser Nahrungsweg führt," zerstreuten sich und suchten bürgerlichen Erwerb. Montaigu wurde Sprachmeister bei Geheimrath Löwenörn, Landé betheiligte sich bei einer Kartenfabrik u. s. w.

Als nach bem Tobe Christians VI. die Schaubühne im Jahre 1747 wieder errichtet wurde, war Pillon der Einzige, welcher noch da war, um die alte Tradition wieder aufzunehmen. An die 19 Jahre war das Theater geschlossen, Holberg selbst volle 20 Jahre außer aller Berührung mit demselben gewesen und dadurch von aller dramatischen Dichtung ferngehalten. Denn ohne eine Schaubühne wird kein echter Dramatiker schreiben.

Holberg war in bieser Zeit barauf angewiesen, sich ausschließlich mit gelehrten Studien zu befassen: er gibt die Dänische Geschichte heraus, die Kirchengeschichte, die Geschichte der Helben und die der Helbinnen, die Ueberssehung des Herodian, die Beschreibung der Stadt Bergen, außerdem — aber auf lateinisch — Niels Klim.

Es mag wol den Anschein haben, als habe er freiwillig seiner Birksamkeit als bramatischer Dichter den Rücken gekehrt — betrieb er doch seine historischen und anderen Studien mit Luft, und hatte er ja schon vor Sie unig sim er amfinen Sammunn, für verfnieret finner, beim ift der delte Benden der Umfannt daß
indalt das Themes mieden eroffen mitt, halben; um die
matifiden krodnitier umanfieren hant die das haden
verleren hans, komme sinne nie immanen dalbalegerrichen
Stüde ismes Kriese inneiden nämmen mit aufga einer
Bendeitung und einen innbannen kund — aufga einer
Bendeitung und einen innbannen kund — Syanareis
Reise in das philosogiasense Land. Plutus, Der Philosoph in eigener Ernschung und Ide Reguldik

Dies ik eines eines Trebendes. Men nas weit under incher, um eines Kehnickes in inden. Man benke vergleichungsweise en die Kämie Malierek, um Tartusse auf die Bilding in brüngen, aber an Beaumardais' jahrelanges, energisches Streben, Figuro ausgesübrt zu sehen. Hierin in einas, das einen Tichter ansvannt, etwas Begeisterndes, Elektrivirendes. Aber: einem Kolk eine Literatur, ein Theater schenken; seine hervorragendske eigentliche Wirksamkeit im Alter von 37 Jahren eröffnen, um schon vier Jahre darnach ihr Leichenbenkunntik seiern zu müssen, nachdem die Trauerglocken im Grunde bie ganze Zeit mit Ausnahme bes ersten halben Jahres geläutet haben — hat jemals eine geiftlose Regierung im Verein mit einem unreifen Volk einem blübenden Benie, geschweige bem hauptschriftsteller eines Landes, schlimmer mitgespielt? — Andere große Dichter hatten mit Armuth, mit Feinden ju fampfen; fie haben, rein äußerlich genommen, weit mehr und gang anderes Uebel erbulbet. Aber wo findet fich ein Seitenstück zu diesem? Holberg hat seinem Lande das erste lefenswerthe Gebicht geschenkt, führt bann — gleichsam gelegentlich, blos weil ein paar Schauspieler ein Gebäube errichten - eine im Lande gang neue Kunftart ein, schreibt als Anfang zwei Dugend Meifterwerke, fteht in feinem fraftigften Alter, einige vierzig Jahre — und man ftreicht 20 Jahre aus seinem Leben als bramatischer Schriftsteller, fage zwanzig Sahre! Der Bietismus ichidt fein bramatisches Genie in die Besserungsanstalt zu zwanzigjähriger gelehrter Strafarbeit, sperrt baffelbe ins Bellengefängniß, verbammt es zur Ginsamkeit, zum Schweigen!

Es siecht benn auch hin; aber so lebensträftig, so mittheilungsbebürftig ift dieser Genius, daß, sobald er aus seinem einsamen Rerker, geschwächt wie ein durch die Haft ergrauter Gefangener, freigelassen wird, so wendet er mit der untrüglichen Sicherheit des Instinktes sich von neuem dem Theater zu — und mit zitternder Greisenhand entwirft Holberg seine letten Figuren und Scenen für die Bühne.

Sine Sigenthümlichkeit, von der man glauben sollte, sie musse Jeden frappiren, der nur Holberg's Theaterstücke durchblättert, die aber doch blos einem einzelnen Forscher (Legrelle) aufgefallen zu sein scheint, ist: daß in

Dies ik nurmin genigt, beim aus diese Stude ind in einem Jug beniem gleinzeitig immirtien — und alsbeite felig zeite benüß von zwei Japrehmen. Als wäre das demidie Lolf vein genig genefen, um die grangigährige diedenficht eines Helberg entderen zu bennen! Fürwahr, felde das Tinemari der damaligen Jeit hindingen Geichlechtern Rechenficht ablegen, wie es dem größten kontischen Genie des flandinavilden Norden entgegenkommen und damelbe gerflegt — feine Verants wortung wäre nicht leicht.

Wie war nun in jenen Jahren Golberg's Stellung, fein Anieben?

Bei den Gelehrten nicht groß. Er galt weder für gelehrt noch für gründlich, und man hielt sich darüber auf, daß er durch das Herausgeben seiner Lebensbeschreibung die Lesewelt mit seiner Person behelligt hatte.

Man fieht bies aus verschiedenen Briefen von Beitgenoffen.

Als Holberg in einem, übrigens wenig verständigen offenen Schreiben (unter dem Namen Holger Danske) eine von ihm, sowie von Gram, Falster und anderen übereifrigen Patrioten gänzlich misverstandene Aeußerunng bes angesehenen holländischen Philologen Burmann über dänische Gelehrte besprach, schried Gram 1728 (auf lateinisch) an den Hamburger Philologen Fabricius:

"Sie fragen mich in Ihrem letten Briefe nach Holger Danffe. Derjenige, ber unter biefem Ramen fich verbergen wollte (vielleicht bas einzige Wipige in ber ganzen Spistel) ist Lubwig Holberg, Brof. Eloquentiae an unserer Universität . . . . , ber nun auch Auslänbern gegenüber sich einen Namen machen zu wollen scheint burch seinen in biefen Tagen herausgegebenen Brief an einen berühmten Mann. Der Inhalt biefer Schrift ift ber Lebenslauf bes Verfassers ....., worin er in einer nach seiner eigenen Auffassung unterhaltenben und witigen Form (benn er hat fehr hohe Gebanken von fich) Alles burchgeht, mas ihm babeim und braußen begegnet ift. Mit dieser Schrift hat er seinen Tablern und Feinben (wofern er, wie er so fehr klagt, welche hat) ein unge= mein großes Vergnügen bereitet, indem er ihnen reichlich Gelegenheit gab, auf feine Roften ju lachen - bermaßen häuft er Lob auf sich selbst und seine Comödien und Satiren; in solchem Grabe verliert er sich in Geschicht= den und Anekboten, die wohl bisweilen schnurrig, aber ebenso oft flau und bumm sind, und so voll ist sein übrigens nicht ungeschliffener Stil von Sprachfehlern und Böcken, von benen er einige, aber bei weitem nicht alle. unter ber Rubrif Drudfehler verbeffert hat u. f. m."

Man fieht, daß Holberg in Gram's Augen bamals

nicht viel besser erschien als ein eitler Windbeutel. Zum Ersat war Gram damals in Holberg's Augen nur der Pedant, welcher die Anklage gegen Peter Paars eingereicht hatte; und Gram's Vorname war Schuld, daß Erasmus Montanus ursprünglich Johannes hieß, daß der Schulmeister in Der glückliche Schissbruch, welcher Philemon beschuldigt, auf ihn persönlich gezielt zu haben, ebenso heißt und daß Ulysses mit der Versicherung schließt, er wolle Johannes heißen, wenn Jemand eine bessere deutsche Comödie ausweisen könne.

Doch Gram steht mit seiner Auffassung nicht allein. Demselben höhnischen Ton begegnet man in Briefen von C. M. Stub aus ben Jahren 1731—34:

"Prof. Holberg's Beschreibung von Dänemark und Norwegen habe ich ohnlängst burchgelesen (bieweil hier fonst keine andern Bucher zu sehen sind), allein ich muß daben gestehen, daß ich nicht klüger baraus geworben, benn zuvor; benn feine Historischen Kapitel sind sehr unvollkommen und getraute ich mir schier zu sagen, daß, als ich in meinen ersten Studenten-Jahren auf den Runden Thurm gieng, [wo die Universitätsbibliothek angebracht war], so musste ich schier mehr bavon, benn er geschrieben. Seine alten Sagen find fo einfältig, bag, bafern unfer guter Arnas Magnussen noch am leben wäre, so glaube ich bestimt, es murbe senn tob senn, selbige zu lesen. Da ich zu dem 12. Cap. fam, so handeln soll von Historia Juris Danici, gebachte ich etwas zu finden, aber ba ich es recht burchsahe, mard ich inne, daß es bloß ein wenig Dänische translation ist von meinen Lateinischen Disputationen, io ich hielt in Chlers Colleg. de Lege et Legislatoribus Danicis, und daß darinnen fast fein wort nicht verändert ist, also baß er sogar die errores beybehalten, so ich in ben 2. ersten Disputationen als ein junger Student bes gieng . . . . folder gestalt kan ich auch bücher machen; er hätte sollen bei dem Cap. fürsehen: Uebertragen aus dem Latein ins Dänische von L. H. u. s. w."

In bemselben Geist beurtheilt Stub ben zweiten Theil von Holberg's bänischer Geschichte, und man sieht aus ben Briefen, daß Gram völlig mit ihm übereinsstimmte. Indeß brachte die Geschichtsforschung Grum und Holberg einander näher, und unter der strengen Herrschaft des Pietismus sah Gram sich auf dieselbe Seite hingeschoben wie Holberg.

In einem Brief von Gram an Rangau vom Jahre 1734 heißt es: "Es ist Schabe, daß Affessor Holberg nicht Erlaubniß bekommt, ober nicht auf eigene Sauft es magt, uns entweder eine Comodie oder Argus\*) über diese Zeiten zu schreiben; benn da könnte man wohl aus zweiter Sand (!) ihm Eines und das Andere fournieren. barunter auch etwas über ben Bußkampf bieses neuen apostolischen Bolkes", und in einem anderen, gleichfalls an Rantau gerichteten Brief von 1741 heißt es auläklich bes miglungenen Berfuches ber Hofprediger Bluhme und Pontoppiban, ein Berbot gegen Niels Klim zu erwirken: "Aber sowohl Klimius als sein Autor blieben glücklicherweise auf beiben gugen stehen, und könnte, mann biese Umtriebe und fämmtliche Causae instrumentales und occasionales offenbar würden, das eine ebenso artige Historiam arcanam zu lesen geben, alswie die, so man über gewisse

<sup>\*)</sup> Argus, eine schwebische Zeitschrift, herausgegeben von Dlaf Dalin (geb. 1708, † 1763).

Schriften hat, welche, malgré tous les artifices et toutes les intrigues des Jésuites, dem heiligen Officio in Rom glücklich entschlüpft sind."

Daß Holberg als Freibenker verbächtig war, läßt sich aus Henrik Gerner's Merkwürdigkeiten ersehen: "Gegen biesen braven und gelahrten Mann hatten etliche Argwohn gesaßt u. s. w." (Cap. 19 Lon Freibenkern) — In Kleinigkeiten zeigte sich der Unwille des Königs gegen Holberg. Da Gram ihn zum ersten Mal zum Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften vorschlug, fiel er durch. Man äußerte seine Ungnade im Stil der Zeit durch Nicht-Erstheilen von Titeln. Im Jahre 1746 war es 32 Jahre, daß Holberg Professor war — und er war noch nicht Justizrath, während seine gleichaltrigen Collegen Staatsräthe waren.

Und es ist wohl zu merken, daß, als Frederik V. bas Jahr barauf Holberg zum Baron erhob, bies keineswegs geschah, um seine Berdienste zu belohnen, sondern um seine Landgüter unter dem Namen einer Baronie dem Staate zu sichern.

Indeß konnte es nicht wohl anders fein, als daß sein Ansehen in dem langen Zeitraum, in welchem er als Dramatiker verstummte, bedeutend stieg. Er war und blieb ja doch der einzige große Schriftsteller der Nation, ihr Lehrer und Erzieher, einer der größten Bürger einer Zeit, in der es so wenig hervorragende Männer gab.

Doch sein Sieg in der öffentlichen Meinung war kein Triumph, war nur ein kalter Succès d'estime.

Als das Theater im Jahre 1747 von neuem ersöffnet wurde, war es mit Der politische Kannegiesser und nach Berathung mit Holberg; sein Name wird sogar in der Fundation genannt; ja, sein Rival v. Quoten

sieht sich auch genöthigt, Holberg zu spielen. Aber biefer Sieg mar nur ein augenblicklicher; er hatte keine Folgen.

Das tragische Schicksal ward Holberg zu Theil: kanm hatte er als großer Reformator des Geisteslebens seinen harten Kampf mit der Vergangenheit zu Ende geführt; kaum ist die Erbitterung gegen ihn als den allzu Jugendlichen, den Uebermüthigen, Revolutionären und Frivolen im Ersterben — so mischt sich schon in den letzten Ruf des Aergers das Geschrei eines jüngeren Geschlechtes, daß er veraltet sei, veraltet und abgenutzt, daßer nicht mehr für die Zeit passe.

Bu feiner Verwunderung mußte Holberg bei Wiedereröffnung ber banischen Schaubühne erfahren, bag feine Comödien nun als zu plump und altmodisch galten für ein Volk, bas fich auf seinen feinen Geschmack mas zu Gute that: "Dieweil unsere Nation in manchen Dingen untentlich worden, also auch in einer Zeit von zwanzig Jahren hierinnen." Früher hatte Holberg nicht umbin gekonnt "Gedanken zu hegen" über bie von ihm verfaßten Originale; nun hörte er biefelben mäteln von Leuten, bie augenscheinlich blos Bühnen-Dekorationen und Costume würdigten, nur Tang feben und Gefang boren, vor Allem aber strenges Decorum auf ber Bühne beobachtet haben wollten, die verlangten, ihre feinen Standesgenoffen reben zu hören, und die "fich daran stießen, Henrich in ber Rannegießer-Comobie auftreten zu seben mit ungekammtem Haar und bloken Händen." (Ep. 360.)

Darum sind Holberg's lette Episteln ganz voll von bittern Klagen. Man "wirft unsere Originale auf die Seite"; man zieht "schlecht zusammenhängende Marktschreierstücke vor." Die letten Worte, welche wir von seiner Keber

haben, enthalten ben bitteren Seufzer seines Schmerzes: "Man fragt nicht mehr barnach, ob ein Schauspiel gut ober schlecht ausgearbeitet ist, sondern ob es mit Gesang und Tanz schließet . . . . Jeder Skribent kann ist Comödien-Schreiber agiren, und keiner fürchtet, seine Arbeit vergeubet zu sehen, wie elend, erbärmlich und schlecht zusammenhängend sie auch sen u. s. w." (Die 539., letzte Epistel, nach Holberg's Tobe gedruckt.)

Er fühlt, daß er nichts mehr gilt.

Die Geschmacksrichtung hatte sich in Frankreich in dem schlaffen dramatischen Zeitraum zwischen Molière und Boltaire gedreht und drehte sich pflichtschuldigst auch in Dänemark.

Holberg sah sich gezwungen, bem Geschmad bes Publikums entgegenzukommen, um sich basselbe womöglich zu erhalten. Es war ein trauriger Anblick, wie wenn eine Schönheit, die sich von ihren alten Bewunderern verlassen sieht um unwürdiger geschminkter Frauen willen, nun selbst beginnt, Schminke auf ihre welkenden Wangen zu legen.

Er nahm in Ranudo, in Plutus alle mögliche Rückficht auf ben Geschmack für Laudeville-Lieber, Tanz, Aufzüge und sonstiges Schaugepränge. Man sehe z. B. Plutus, Akt II, Sc. 5, 6:

"Die Prozession schreitet 3 Mal ums Theater nach bem Takt der Musik. Zwischen jedem Kundgang bleibt der Zug ein wenig stehen und singt: Vivat Plutus! unter Begleitung von Trommeln und Trompeten. Endlich, wenn der dritte Umzug vorüber, führen drei Tänzer einen kunstvollen Tanz auf. Diogenes, der von einem Winkel aus zusieht, schneibet Grimassen und ahmt sie nach. Endlich holt er eine Kardatsche, womit er sie prügelt und sie forttreibt. Sie schreien kläglich. — Diogenes tanzt höchst possirlich mit seinen Holzschulen nach der traurigen Welodie eines Dudelsacks oder einer Drehs

orgel. Mitten unter bem Cang fommt Plutus herein, und bas Spiel bort auf. Aber Diogenes fahrt fort zu tangen.

Gewiß hat Holberg's Herz babei geblutet.

Und Alles umsonst! Er war in stetem Rampf ins mitten eines Rreuzseuers.

Einerseits konnte er nicht mit ben Bolksschausvielen metteifern: "Gin Merlin der Drache, eine Bergauberte Schaale, ein Orakel, Vulcani Stab 2c.", beren ein jebes weit mehr einbrachte als "10 finnreiche und mora-Andrerseits batte er ben schlimmsten lische Stücke." Feind an bem Runftgeschmad bes feinen Bublifums, an beffen Norliebe für bie neuere frangösische Comobie, insbesonbere für Destouches, gegen welchen Solberg in feinen letten Lebensjahren beständig kämpft - biefe "talten Dialoge" ohne Handlung, ohne Leben und Luftig= feit auf ber Scene, die den Uebergang zu dem rührenden burgerlichen Schauspiel bilben. Holberg fah icharf und richtig, wie matt biefe Stude, biefe Dichter im Bergleich mit Molidre und ihm felbst maren; aber ihr Stern mar im Aufgehen, seiner im Sinken. Man wandte sich mit Geringschätzung von ben Derbheiten seines fomischen Stils ab; bie Damen wollten feine Stude nicht feben.

Was aber besonders beitrug, Holberg zu entthronen, war die unter Christian VI. neu beginnende Einwanderung von Deutschen und der damit hereinbrechende deutsche Geschmack. Als im Jahre 1747 das dänische Theater wieder errichtet wurde, war damit gleichsam eine Entscheidung getroffen, da der Hof zwischen der Eröffnung eines deutschen oder eines französischen Theaters schwankte. Selbst Holberg's Schüler, der Deutsche J. E. Schlegel, hatte an eine deutsche Schaubühne gedacht. Bereits in

einem Brief vom Jahre 1746 schreibt Schlegel an Bobmer über Holberg, daß berselbe in Kopenhagen "bei weitem nicht das ist, wofür seine Uebersetzer und Nachahmer ihn ausgeben, und daß er, was seine Commödien anbelangt, seine Bewunderer nur bei dem Schlag Menschen sindet, unter welchem er sich den Stoff dazu gesammelt."

Der Ton welchen man Holberg gegenüber anschlug, war wohl anscheinend ehrerbietig, in Wirklichkeit aber nichts weniger als bas. Seine Erhöhung in ben Abelstand wurde natürlich — nicht ganz mit Unrecht — von Vielen ungunftig beurtheilt. Und er, ber große Meister in ber Kunft, die Lacher auf seiner Seite zu haben, mußte sich bei einem Proceg, ben er als Gutsherr mit einem betrügerischen Reitvogt führte, barein finden, nun auch bie Spötter auf bem Nacken zu haben. Holberg wollte feinen Vertreter annehmen; bas mar fein Princip; ber Bogt bagegen nahm Vertreter. Aber ba biefe gleichfalls Reitvögte gemefen, maren fie holberg besonders gram. In einem Briefe aus jener Zeit heißt es: "Da bie Sache vor die lette Inftang follte, nahm Laufen fich ber Sache bes Vogtes an, und da auch er Holberg nicht fonderlich zu Dank verpflichtet war, ber biefe Profession so oft burchgehechelt, besonders in seiner Befchreibung von Dänemark und Norwegen, unterließ Lausen nicht, fich bie Comödie Jeppe vom Berge zu Nute zu machen, wie Jeppe als Baron seinen Reitvogt examinirt, ber gehängt werben foll, und als biefer fragt, mas er benn verbrochen habe, antwortet: Bift bu nicht Reitvogt und bu fragft noch? . . . . Du haft Gelb zu filbernen Knöpfen 2c. Das Ende mar. baß Holberg die Sache mit allen honores verlor, und bei bieser Gelegenheit fielen verschiedene Anspielungen auf feine Baronswürde." (Norw. hift. Zeitschr. III.)

In Beaumelle's klatschafter französischer Zeitschrift La Spectatrice danoise kam besonders das Urtheil der feinen Gesellschaft über ihn zur Sprache. So oft er Holberg genannt ist, wird die officielle Ehrerdietung für ihn zur Schau getragen; wird er dagegen Plautiberg betitelt, so heißt es von ihm, daß er "Anderer und insonderheit Fremder Werke herabsetzt, weil seine eigenen nicht mehr gelobt werden, Dank dem guten Geschmack."

Suhm, bem Holberg manchmal mit Rath und That zur Seite gestanden, und ber, fo lange Holberg am Leben, in seinen Schriften mit schuldigem Respect von ihm spricht, wenn auch lange nicht mit ber Barme und Begeifterung, womit er Gram erhebt, reprafentirt bereits die Geschmacks: richtung bes neuen, entarteten Gefchlechtes. Solberg hatte ihm gefagt, daß seine bramatischen Versuche "nicht viel taugten", und Suhm fürchtete augenscheinlich Solberg's Kritik; in seinen natigelassenen Papieren findet sich die Notiz, baß seine "Comobien und Gespräche" nicht berausgegeben werden follen, fo lange Holberg lebe. sobald Holberg tobt ift, stimmt Suhm einen anderen Ton In einem Bergleich, ben er zwischen holberg und Boltaire anstellt, und worin gesagt wird, daß Letterer in Bezug auf Sprachbehandlung nichts Neues brachte, heißt es: "Zwar hat unsere Sprache auch Holberg nicht viel zu banken, ausgenommen ein paar Wendungen und gewisse Spruchwörter, bie seine Comobien schufen." - So fpricht ein Zeitgenoffe, ein Lehrling, ein mittelmäßiger Schriftsteller von Dem, ber bie banisch-norwegische Schriftsprache zur Proja bilbete! Auch Suhm klagt barüber, baß Holberg in seinen Comobien lediglich gemeine Leute barftelle und seinem Land nicht "einen einzigen feinen Charafter" gegeben.

Es kann also nicht wundern, daß der Mittelstand in Kopenhagen (wie Rahbeck erzählt) im Jahre 1770 unzufrieden darüber war, ein Stück wie Der politische Kannegiesser beim Besuch des schwedischen Kronprinzen der Aufführung würdig erachtet zu sehen; nicht wundern, wenn Rosenstand Göiste 1722 schreibt: "Die Krankheit, Holberg den Schöpfer der wahren Comödie, zu verachten, ist fast allgemein unter unsern Landsleuten geworden."

Wenn wir uns in bieses Wesen bes Zeitgeistes versetzen, erblicken wir Holberg's Greisengestalt in einem schöneren Lichte als sie vor seinen Zeitgenoffen stand.

Der frankliche Mann, beffen von jeher schwache Gefundheit durch die Roth und die Entbehrungen, welche er in seiner frühen Rugend ausgestanden, erschüttert mar, und der sich Leben und Arbeitsfraft einzig burch die ftrenaste Diat und die außerste Regelmäßigkeit in allen Gewohnheiten erhielt, fühlte sich einsam bem Bolte gegen= über, für bas er so viel gewirkt. Er litt unaufhörlich an Ropfichmerz, hatte hektische Anfalle, die zulet in Schwindsucht übergingen, und sein Gemuth neigte gur Daber seine Unliebenswürdigkeit gegen Hypochonbrie. Frembe, welche die größte Ginfachheit und die vollste Buverlässigkeit im Umgang mit ben nächsten Bekannten nicht ausschloß; baber seine abweisende Murrifchkeit gegen jungere Schriftsteller, bie, wie Jurgen Riie g. B., feine publiciftifche Wirkfamkeit fortfetten. Seine Ifolirung Dieser einsame Sonderling, ber als Broerklärt Alles. feffor feine Bucher von feinem Beim aus verkauft, um fpater als Baron in Processen mit feinen Bogten gu unterliegen - ber fo nervos ist, daß er zusammenfährt, wenn nur eine Thur zugeschlagen wird ober ein Sund

kläfft; ber nicht schlasen kann vor dem Rusen der Nachtmächter; ber nur in tiefster Stille zu arbeiten vermag; ber so reizbar und heftig ist, daß ein Student, welcher unvermuthet bei ihm eintritt, einen unsansten Empfang zu gewärtigen hat, und so unzugänglich, daß er "sogar Danebrogs-Ritter und Räthe, ja Ambassadeurs", wieder und wieder unverrichteter Sache gehen läßt: er ist ein Genie, dem ein undankbares Volk den Rücken gekehrt.

Sein Schickfal gönnte ihm nicht, ben Sieg zu genichen, welchen er als Reformator und Dichter gewonnen; ber Sieg verwandelte sich unter seinen Händen in Berlaffensein.

Seine Lebensansicht hatte immer einen pessimistisschen Anstrich gehabt. Zehn Jahre vor seinem Tode schrieb er (in Moralische Gedanken): "Die guten Tage, so ich in der Welt gehabt, sind leicht gezählet. Der größte Theil meines Lebens ist hingegangen in Kümmerniß, Krankheit, und Mangel an alledem, was die Welt Gutes nennet. Wann Andere mehr gute Tage zählen können, soll es mir lieb seyn; denn ob man gleich sich in immerwährender Qual befindet, soll man Andern ihr kurzes Vergnügen nicht mißgönnen."

Seine letten Lebensjahre waren besonders traurig. Er fühlte seine Fähigkeiten und seine Empfänglichkeit abnehmen. Früher war die Musik ihm, gleichwie einem andern großen Resormator jener Zeit, Friedrich II. von Preußen, eine Quelle der Freude gewesen — er selbst spielte Violine, wie Friedrich Flöte; ein und dasselbe Musikstückk konnte ihn wieder und wieder zu Thränen rühren. Jett hörte er die schönste Musik gleichgültig an. Bis zulett suhr er fort zu lernen, studirte gründlich

Griechisch und lernte von neuem Jelänbisch. Aber er war vergestlich geworben und las seine eigene Geschichte von Dänemark fast als sei es das Werk eines Andern.

Holberg starb ben 28. Januar 1754. Keine Aeußerung von Sefühl in Kopenhagen bei seinem Tob! Das Theater ignorirte diesen Todesfall vollständig; nicht einzmal ein paar Verse wurden bei diesem Anlaß gesprochen von der Schaubühne herab, die ihm ihre Existenz verbankte. Es gab kein Trauersest, weil keine Trauer da war.

Die Leiche wurde von Kopenhagen nach Soröe gebracht, um dort beigesetzt zu werden. Wie es in einem Briefe an Suhm heißt: "Baron Holberg's Leiche wurde von hier von vier seeländischen Mähren geholt; die zween Bauern bilbeten das ganze Comitat." — Als neun Tage darnach eine liederliche Schauspielerin, Jungfer Thielo, starb, war dagegen ganz Kopenhagen auf den Beinen. Die Studenten trugen sie zu Grabe, und ein großes Leichengesolge aus allen Ständen gab Kunde von dem Verlust, den die Stadt erlitten. —

Fünf Jahre nach Holberg's Tode schreibt Tyge Rothe in seinen Gedanken von der Liebe zum Vaterland über Holberg:

"Er suchte nichts anberes als das Beste seiner Landsleute; er fand sie schlasend, und weckte sie auf . . . Wäre er im Tempel der Wissenschaften, der Künste und des Geschmackes geboren und erzogen worden, so wäre er größer, aber er wäre nicht der Unsere geworden . . . . Holberg starb, und seine Landsleute schwiegen; keiner sagte den Fremden, wie groß der Verlust war, den wir erlitten; man könnte denken, daß auch wir den Verlust

nicht erkannten. 3ch ichame mich, es zu fagen: bie Danen nennen bereits feinen Ramen mit Gleichgültigkeit."

Die erste Reaktion, welche Holberg ereilte, war die Reaktion der Prüderie, welche, mit Destouches' Ramen als Losung, sich über Holberg's Ramen ergoß und gern en passant seine Werke reingewaschen, "reingeschrieben" hätte, wie es bei Charlotte Dorothea Biehl und anderen Zeitgenossen hieß.

Dann kam die hochpathetische Reaktion, die, mit Klopstock's Namen als Feldruf, durch Ewald in der dänischen Literatur herrschend wurde. Nichts konnte mehr unholbergisch sein als das Klopstock'sche Wesen, von welchem Wessel die Dänen und Holberg erlöste.

Darnach folgte die Reaktion der eigentlichen Aufklärungszeit, deren Parole der Nuten war, und welche, da sie keinen Nuten in den Comödien sand, die Phantasie verläugnete und Holberg's Uebertreibungen, seinen Ulysses 2c. verwarf. Birchner ist in Dänemark zuerst damit vorgegangen, und Luxdorph ist der dänische Vertreter dieser Richtung.

Diese Reaktion gegen Holberg, weil er zu sehr Dichter, ward abgelöst durch die hereinbrechende Romantik, welche aber nur eine neue Reaktion gegen Holberg bilbete, weil er nicht genug Dichter war. Holberg war dem französischen Geschmad gefolgt; die Dänen nahmen nun Theil an dem beutschen Sturmlauf gegen "die Perüdenzeit". Man fand die beste Poesie in dem Volkslied von Axel Thorsen und Schön Waldorg, worüber Holberg sich so höhnisch geäußert; die Volksbücher und Legenden der Ammenstuden, deren Aberglauben er im Geiste seiner Zeit bekämpst hatte, kamen zu Ehren. Ingemann ist

anti sholbergisch, Hauch besgleichen, Heiberg ist es in Die Elfen, beren Geist dem in Ulysses grad' entgegensgesett ist. Am aufrichtigsten ist Grundtvig, der so häusig in seinen Schriften Holberg's Ginfluß beklagt, besonders aber, daß er "die Narrenwelt seiner Zeit unsterblich machte, anstatt das Heldenalter der Borzeit wiederzuerwecken;" ja, im Jahre 1810 segt er ihm sogar einmal die politische Niederlage des Landes zur Last.

"AT KATION TO THE TOTAL THE STATE OF THE STA

Ist Holberg's Dichterschiff indeß unbeschabet burch all' biefe Brandungen gekommen, so hat es keine Gefahr für die Zukunft.

Im gegenwärtigen Augenblick gleitet sein Schiff nicht gegen den Strom, sondern mit demfelben. Durch seinen starken, prüsenden Geist, seine Naturtreue und seine in der ganzen dänischen Literatur einzig dastehende Schilderung der Wirklichkeit ist Holberg in diesem Augenblick von allen großen Gestalten in der nordischen Kultur diesenige, der das jetztlebende Geschlecht sich am tiessen und in verschiedenster Hinsicht verpflichtet fühlt.

Doch auf ben Augenblick kommt es nicht an — auch bessen Sympathien und Bestrebungen werden andern, uns unbekannten, weichen. Aber in unsern Tagen ist es ben Besten aufgegangen, daß Holberg's Dichtung ber einzige feste Grund ist, auf welchem die dänische Literatur weiter bauen kann — und es wird darauf gebaut, seitz bem die Romantik gestürzt ist.

Wir find heutzutage weniger geneigt als unsere Väter es waren, leichthin von einem unsterblichen Namen in der Literatur zu sprechen. Wir haben gesehen, daß ein Ruhm groß bei der Mitwelt, glanzlos bei der Nachwelt sein kann; und wir wissen, daß ein Menschenalter die Ewigkeit ist,

